



THE J. PAUL GETTY MUSEUM LIBRARY

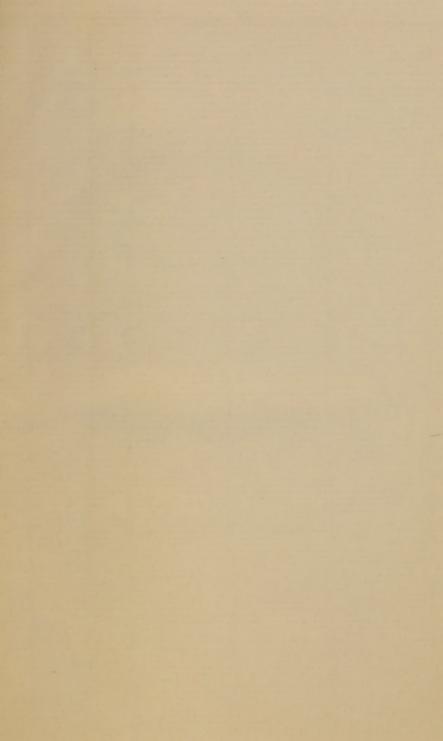

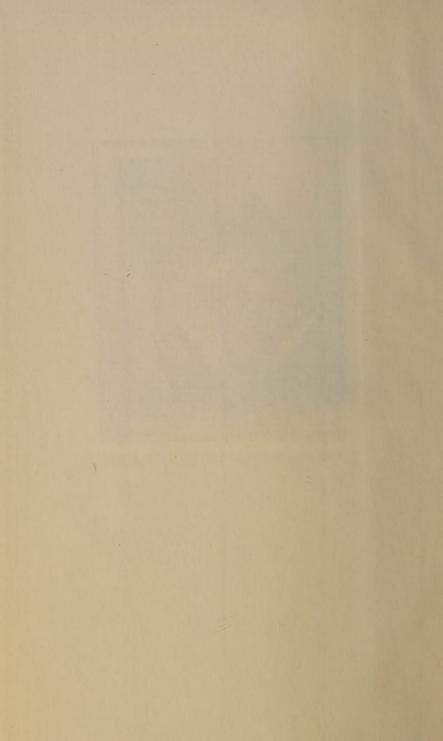



bes

Vereins

für

hestliche Geschichte und Tandeskunde.

Neue Folge.

Erfter Band, Beft 1.

Nebst

Inhalts-Verzeichniß der erften zehn Zande.

Raffel 1866.

Im Commissionsverlage von August Frenschmibt.



Im Berlage von Al. Frenschmidt, Buch: & Kunsthandlung in Rassel, Königsplat 225, ift erschienen:

# E. Stiegel's

# Kusichten von Wilhelmshöhe & Kassel

in gang nenen Aufnahmen.

12 Blatt in Photographien; in 4 verschiedenen formaten.

### Inhalt:

Wilhelmshöhe von der Allee aus.

Die Fontaine.

Der Steinhöfer'sche Wasserfall.

Der Mquaduct.

Die Tenfelsbrücke.

Die Löwenburg.

Der neue Wasserfall.

Das Octogon und die Cascaden.

Die Totalansicht von Kassel.

Das Muethor vom Marmorbad aus.

Der Friedrichsplat.

Die Carlsone.

Größtes Format a Blatt 2 Thaler.

In Albumformat existiren brei Größen :

Gröfe La Blatt 20 Sgr; das vollständige Album mit Mappe 7 Thir. 15 Sgr.

Diese naturgetreuen, fünstlerisch schönen Cartons des Landschaftsmalers Stiegel sind in der rühmlichst bekannten photographischen Anstalt von Franz Sanfstängl in München vervielsältigt. Die Aussührung und Ausstattung genügen den strengsten Ansorderungen der Jetzteit.

# A. Frenschmidt,

Buch- und Kunsthandlung in Kassel, Rönigsplat 225.

# Grundlage

zu einer

# Hessischen Gelehrten=, Schriftsteller= und Künstlergeschichte

von 1831 bis auf die neueste Beit.

Herausgegeben von

Otto Gerlanb.

2 Banbe à 2 Thaler.

Auch unter bem Titel:

Strieder's und Jufti's,

Beffische Gelehrten- und Schriftfteller-Geschichte 20r und 21r Bb.

# Inhalts-Verzeichnisse

zu ben

ersten zehn Bänden-

ber

# 3 eitschrift

Des

Vereins für hessische Geschichte und Landeskunde,

nebst ben

zehn Supplementbänden.

Aufgestellt von G. Nenber.

Kaffel 1866.

Drud von Doll und Schäffer. (E. Doll.)

# Erfte Abtheilung. Systematisches Inhalts-Verzeichniß.

Abhandlungen über hessische Geschichte und Tandeskunde im Allgemeinen. Rommel, Chr. v., Ueber Quellen und Hulfsmittel ber hessischen

Calaminus, Anton, Ueber bie volksthumliche Ausbildung

Ueber die natürliche Beschaffenheit des Tandes.

[1]

ber

[2]

Geschichte. Bd. I, S. 77-119.

Beschichtsforschung. IV, 330-354.

| 1) Karten, grundriffe, Ansichten.                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Karten.                                                                                                       |
| Reuße, heinrich, Beitrag zur Geschichte ber Landkarten in beson-<br>berer Begiebung auf Gessen. II, 299-341. [3] |
|                                                                                                                  |
| Plan bes Campus Idistavisus. IX. (zu S. 240-290.) [4]                                                            |
| Plan des Treffens bei Riebelsdorf i. S. 1640. IX. (zu S. 57-136.) [5]                                            |
| b. Grunbriffe.                                                                                                   |
| Reuße, Heinrich, Wüstung Landsberg. II. (zu S. 1.) [6] Stadt Walbkappel. VII. (zu S. 240.)                       |
|                                                                                                                  |
| c. Ansichten.                                                                                                    |
| Thurm zu Burghasungen. III. (zu S. 133.) [8]                                                                     |
| Die Burg Herzberg nebst Grundriß. VI. (zu S. 72.) [9]                                                            |
| Die Kapelle St. Michaelis bei Wigenhausen. IV. (zu S. 118.) [10]                                                 |
| 2) Geographische, statistische und topographische Abhandlungen.                                                  |
| a. von ganz Kurhessen.                                                                                           |
| Statistifche Commiffion, Die Bevölkerung Rurheffens und                                                          |
| beren Bewegung. VIII, 328-376. [11]                                                                              |
| Diefelbe, Die Bertheilung ber Bevölferung Rurheffens nach ber                                                    |
| Berschiedenheit ber Religion und in Sinsicht auf eheliche                                                        |
| Berbindung, IX. Suppl. Heft 1. [12]                                                                              |
| 1*                                                                                                               |
|                                                                                                                  |
|                                                                                                                  |
|                                                                                                                  |

Landau, Georg, Historisch-topographische Beschreibung ber musten Ortschaften im Aursurstenthum Gessen und in der großherzogt. hessischen Proving Oberhessen. VII. Suppl. [13]

b. von einzelnen Theilen Beffens.

Kröger, Karl, Statistische Darstellung der Grafschaft Schaumburg. VIII. Suppl. [14]

Wagner, Joh. Georg, Beitrag zur Geschichte ber Schiffbarmachung ber Werra. IV, 163-164. [15]

3) Naturgeschichte der hessischen Länder.

a. Thierreich.

Landau, Georg, Beitrage gur Geschichte ber Fischerei in Deutsche land. X. Suppl. [16]

Derfelbe, Seibenraupen in Fessen im 16. Jahrh. V, 195-196 [17] Derfelbe, In Hessen aufgesundene urweltliche Thierreste. V, 307-308.

b. Pflanzenreich.

Pfeiffer, Louis, Uebersicht ber bisher in Kurhessen bevbachteten wildwachsenben und eingebürgerten Pflanzen. III. Suppl. [19] Landau, Georg, Beiträge zur Geschichte bes Weinbaues in Alts-Hellen. III, 160-204.

c. Mineralreich.

Landau, G, Die Thongruben zu Großalmerobe III, 353-363 [21] Derselbe, Geschichte ber hest. Alaunbergwerke. VI, 184-215 [22] Hoffmeister, Jacob, Ebder-Silber. VI, 102-104. [23]

#### ....

# Ueber das heffische Dolk.

1) Abstammung, Volkscharakter, Sitten, Gefundheitszustand und dergl.

a. Sprache.

Vilmar, A. F. C., Probe eines heff. Wörterbuchs. IV, 49-103. [24] Landau, Georg, Einige sprachliche Beiträge. VI, 215-216. [25] Derfelbe, Neber die Bedeutung der Prädikate "Herr" und "Junker". III, 229-224. [26]

b. Sitten, Bebränche und bergi.

Landau, Georg, Gebräuche, Aberglauben und Sagen aus heffen. 11, 272-281. [27]

Refler, Georg Ludwig, Miscellaneen (Pracht bei Hoffesten u. bergl.) 1, 368-375. [28]

# 2) hessisches Gewerbewesen. Landau, Georg, Giniges über Weferzölle und Weferhandel im 16. Jahrhundert. I, 165-169. Derfelbe, Geschichte der Glashütten in Beffen. III, 280-352. [30] 3) Aeschichte der Künste und Wissenschaften in helsen. a. Allgemeines. - b. Afademien, Universitäten und gelehrte Gesellichaften. Bernhardi, Rarl, Rurger Abrif einer Geschichte ber Gesellschaft ber Alterthümer zu Raffel. I, 1-14. [31] c. Gumnafien. - d. Bolfsidulen. Landau, Georg, Alte Schulzucht. V. 308. [32]Derfelbe, Beitrag jur Geschichte ber Burgerschulen bes Mittelalters. IV, 275-278. Seppe, heinrich, Beitrage gur Geschichte und Statistit bes befsischen Schulwesens im 17. Jahrhundert. IV. Suppl. [34] e. Bibliothefen und öffentliche Sammlungen. Bernhardi, Rarl, Museums-Bibliothet in Raffel. V, 309-343; VI, 145-156. [35 **ū**. 36] f. Erfinbungen. Benichel, Anton, Erfindung der Dampfmaschine. V, 41-45. [37] Heber Religions- und Rirchenwesen in Beffen. 1) Vorchriftliche Religions = gebräuche und götterlehre.

29nfer, Karl, Brunnen und Seen und Brunnenkultus in Sessen.

VII, 193-239. [38] Schminde, Jul., Der Holle-Mythus am Meigner. IV, 103-109 [39]

Landau, Georg, Der Bufterich (ein Gögenbild). V, 96. [40]

Derfelbe, Einige Sagen aus Heffen. 1, 352-356. [41] Ruhl, Ludwig Sigismund, Saba, Trenta und Thefa, die alt-

hl, Ludwig Sigismund, Saba, Trenta und Thefa, die altnordischen Nornen. V, 369-375. [42]

2) Von der Einführung des Christenthums bis zur Reformation. Landau, G., Brevierium sencti Lulli erchiepiscopi. X,184-192 [43] Faldenheiner, C. B. N., Ueber die ältesten Gränzen der Diöscesen Mainz und Paderborn im Hessischen Gau, I, 125-164.

3) Von der Reformation bis auf die gegenwärtige Zeit.
a. Reformation,

Merkwürdige Aktenstücke, die Unterdrückung der Reformation im Hochstift Fulda betreffend, II. 77-106. [45]

| M | erz, | <b></b> | J.,    | Beitr   | äge zi | a eine | r richt | igerer | Beu     | rtheilung | des   |
|---|------|---------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|-----------|-------|
|   | \$0  | ingeg   | 3, bei | n die   | Rirche | nverbe | fferung | des    | XVI.    | Jahrhun   | derts |
|   | in   | der     | ehem   | laligen | Graf   | schaft | Hanau   | =Mü1   | nzenbei | g genom   | men.  |
|   | V,   | 197     | 7-24   | 4.      |        |        |         |        |         |           | [46]  |

Seppe, Heinrich, Abbruck ber altesten Nachricht über ben Beginn ber Reformation zu Gersfeld. VI, 328-333. [47]

Mullmann, Jacob, Geschichte der Reformation des Benedictinerklosters zu Schlüchtern. IX, 291-314. [48]

Calaminus, Anton, Die Einführung der Reformation in ber Grafschaft Psenburg. IX, 1-57. [49]

b. Spatere Beit.

Seppe, Heinrich, Abschiebe hessischer Dibcefanspnoben aus ben Jahren 1583, 1589, 1593. VI, 310-327. [50]

Rommel, Christoph von, Zur Geschichte ber frangosischen Colonien in Heffen-Rassel. VII, 83-186. [51]

Rullmann, Jacob, Geschichte ber evangelisch-reformirten Pfarrei hintersteinau. X, 39-96. [52]

4) Rechtsverhältnisse der christlichen Kirche in Gessen.

Bidel, Johann Wilhelm, Die Presbyterial- und Synodal-Verfassung ber evangelischen Kirche in ihrem Ursprunge und in ihrem Einfluß auf Hessen. 1, 43-74. [53]

Landau, Georg, Beisthumer (betreffend die Abtei Schlüchtern). IV, 279-289. [54]

5) Rechtsverhältnisse der Israeliten.

Landgraf Wilhelm IV. üb. bie Duldung ber Juden. IV, 384-385 [55]

#### v.

# Ueber Staats- und Rechtsverhältniffe.

# 1) Allgemeine Werke.

Wagner, Joh. Georg, Versuch einer Darstellung ber historischen Entwickelung ber Grundsätze über schriftliche Beurkundung von Rechtsverhältnissen, in specieller Beziehung zu heffen. V, 13-29.

Faldenheiner, E. B. N., Urfundliche Beiträge zur Kenntniß des Germanischen Rechts, namentlich im Hessischen Sachsengau. II, 107-132. [57]

2) Staatsverwaltung, Kriegs= und kinanzwesen, Polizei u. s. w. Büff, Ludwig jun, Bon den alten Heerwagen und Heerwagen-geldern. VIII, 270-290. [58]

# 3) heffisches Staatsrecht.

a. überhaupt - -

b. Landstände.

Landau, Georg, Aelteste gleichzeitige Nachrichten über heffische Landtage. II, 286-288. [59]

Rebelthau, Friedrich, Die zwei alteften ichriftlichen Grundlagen der landständischen Berfaffung in dem Fürstenthum Seffen und ben anhangenden Grafschaften (1509 u. 1514). VIII, 247-269.

c. Streitfragen. S. Mr. 116.

# 4) Hessisches Lehnrecht. — —

# 5) Hessisches Privatrecht etc.

Landau, Georg, Auszüge hessischer Bugregifter bes 15. Jahr= hunderts. II, 373-379. **[61]** Derfelbe, Die Schöpfengerichte. 11, 296-298. [62] Derfelbe, Urkundlicher Beitrag zur Geschichte bes freien Stuhls zu Freienbagen. II, 397. 1631 Shlereth, F. B., Das hanauische Freigericht. V, 343-369. [64] Landau, Georg, Mängel und gebrechen ben bem Beinlichen halß= gericht zu Marpurg. II, 288-291. [65] Buff, Ludwig jun., Ueber ben Erbzins von Rathhäusern. V, [66] 376-384. Landau, Georg, Der Freiftuhl bei Chringen. II, 298. |67|Bomel, Rarl Wilhelm, Das Rohlengericht in Erbstadt bei Winbeden. VII, 186-189. [68] Schminde, Juftus Lubw. Chriftian, Das alte Rechtsbuch ber Stadt Eschwege. VI, 159-164. Landau, G., Das Wehreinwart im Amte Wetter. IV, 167-184 [70] Rulentamp, Georg Wilhelm, Aftenftude, Die Stadt Allendorf betreffend. VI, 165-176. [71]Erfenntniß über bas Rechtsverhaltniß ber Leihguter bes Rlofters Saina von 1532, herausgegeben von Georg Landau. VII, 191-192. [72]Landau, Georg, Weisthumer ber Marter ju Winbeden und Oftheim von 1393 und 1429. VII, 189-191. Beisthümer (von Bölfershausen, Sontra, Lauterbach, Eschwege 2c.) berausgegeben von Georg Landau. II, 240-272. [74] Faldenheiner, C. B. R., Gine verzogene Tochter bes 16. Sahrhundert. (Erbverzicht einer gebor. von Schachten.) 1, 76. [75]

### VI.

# Geschichte von Hessen.

## 1) Einleitungsschriften.

Bilmar, A. F. C., Die Ortsnamen in Kurhessen. I, 237-282 [76] Grimm Jakob, Ueber hessische Ortsnamen. II, 132-154. [77] Piberit, F. C. Th., Die Ortsnamen in der Provinz Niedershessen. I, 283-316.

### 2) Auellenkunde.

#### a. Alterthümer und Denfmäler.

Faldenheiner, C. B. N., Auszug aus einem Briefe bes Hofraths Dr. Steiner in Rlein-Krohenburg (Ara votiva auf ben römischen Kaiser Septimius Severus). 1, 75-76. [79]

Schneiber, Joseph, Beschreibung einiger aus Hunengrabern unserer Gegend zu Tage geförderten altgermanischen Alterthümer (mit Abbildung). I, 169-175. [80]

Schlereth, F. B., Relief-Bildnisse von Karlmann, Pipin und Karl dem Großen in Fulda (mit 3 Abbildungen). III, 363-371. [81]

Klein, B., Lateinische Inschriften bes Kurfürstenthums Heffen. VIII, 58-77. [82]

#### b. Urfunben.

Grimm, Jakob, Emendation einer Stelle des Tacitus. Ann. 2, 88. (Morbanschlag auf Arminius). II, 155-156. [83]

Landau, Georg, Ungebruckte Urkunden des Kaisers Ludwig des Baiern. V, 51-65. [84]

Derfelbe, Aftenstücke über die große Bewegung im beutschen Abel in ben Jahren 1576 u. fig. VIII, 297-328. [85]

Bernhardi, Rarl, Abbruck einer bisher unbekannten Schenkungsurkunde zu Gunften bes Stifts Hersfeld vom 29. August 835 (854?). VI, 351-355. [86]

Wippermann, C. B., Regesta Schaumburgensia. V. Suppl. [87] Lynfer, Karl, Das Schutz- und Trutbündniß der Städte Warburg, Hofgeismar, Wolfhagen, Volkmarsen und Stadtberge vom Jahre 1358. VI, 176-181. [88]

#### c. Wappen.

Landau, Georg, Aelteste Beschreibung des hessischen Löwen.
III, 396. [89]

Soffmeister, Jacob C. C., Historische Entwicklung bes kurfürstlich hessischen Gesammtwappens (mit Abbildung). IV, 1-48. [90]

Derfelbe, Beiträge zur hessischen Heralbik nach neueren Beobachtungen auf Mungen. V, 65-68. [91]

| d. Münzwesen.                                                  |
|----------------------------------------------------------------|
| Glwert, Nachträgliche Bemerkungen über eine in Jufti's Borgeit |
| beschriebene seltene Munge. IV, 164-166. [92]                  |
| Soffmeifter, Jacob C. C., Genaue Beschreibung einiger febr     |
| feltener Mungen, welche fich im t. f. Mungkabinet zu Wien      |
| befinden (mit Abbildung). IV, 270-274. [93]                    |
| Derfelbe, Seltene Denkmunge auf Landgraf Friedrich I. (mit     |
| Abbildung). IV, 325-329. [94]                                  |
| Berquet, B., Mungen ber fürstlichen Abtei Fulba aus dem        |
| eilften Jahrhundert. IV, 261-270. [95]                         |
| Wagner, Joh. Georg, Beitrage jur Geschichte bes Munzwesens     |
| in der Herrschaft Schmalkalden. IV, 159-163. [96]              |
| c Genealogie.                                                  |
| Bernhardi, Rarl, Stammtafel ber Herzoge von Brabant und        |
| ber Landgrafen von Heffen. II. [97]                            |
| Schlereth, F. B., Muthmagliche Stammtafel ber heffischen       |
| Ronradiner. IV, 190. [98]                                      |
| Derfelbe, 5 Stammtafeln ber Dynasten von hanau, Buchen         |
| und Dorfelden. III., 384. [99]                                 |
| Bernhardi, Rarl, Stammtafel ber Saufer Folland, hennegau-      |
| Holland und Baiern-Hennegau-Holland. III. [100]                |
| Derselbe, Stammtasel des Hauses Luxemburg. III. [101]          |
| Landau, Georg, Stammtafel der von Treffurt. IX. [102]          |
| Büff, Ludwig, sen., Stammtafel der von Bölkershaufen. 1. [103] |
| f. Chronologie und Ralender. — —                               |
| 3) Allgemeine geschichte von gessen.                           |
| (Chamilton and Then Child intelligent his sum 16 Columniant    |

a. Chronifen und aftere Geschichtsschreiber bis zum 16. Jahrhundert. **Landau**, Georg, Auszug aus einer Chronif des Johann Nohe. V, 1-13. [104] **Rebelthau**, Friedrich, Die hessische Congeries. VII, 309-384. [105] b. Spätere Geschichtschreiber. —

4) Geschichte einzelner Stände, Familien und Personen.
a. Landgrafen von Heffen.

[Ludwig der Heilige (1216-1228)]:

Landau, Georg, Inventar des Grades der heil. Elisabeth zu Marburg vom Jahre 1480. II, 394-396. [106]

Seinrich I. bas Rind (1247-1308):

Derfelbe, Einige Aufflärungen über ben Theilungsstreit des Landgrafen Heinrich I. von Heffen mit seinen Söhnen. 1, 33-42. [107] Todestag. II, 216. [108]

| Otto und Johannes (1308-28):                                 |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
|                                                              | [109]    |
| Derselbe, Todestage der Söhne Ottos:                         |          |
| 1) Ludwig. II, 217.                                          | [110]    |
| 2) Hermann d. ä. II, 217-218; III, 395-396. [111 u.          |          |
| heinrich II. ber Giferne (1328-1376):                        |          |
|                                                              | [113]    |
| hermann ber Gelehrte (1376-1413):                            |          |
|                                                              | [114]    |
| Ludwig I. ber Fromme ober Friedfertige (1413-1               |          |
| Bernhardi, Rarl, Ginige ungebrudte Attenftude gur Bervo      |          |
| bigung ber Nachrichten über die Bemühungen bes Land          |          |
| Ludwig des Friedsamen von Hessen, sein Erbrecht at           |          |
| Herzogthum Brabant geltend zu machen. II, 347-364.           | [115]    |
| Derfelbe, Landgraf Ludwig I. von Heffen und feine Erban      | hriiche  |
|                                                              | [116]    |
| Kandau, Georg, Zwei Reisen des Landgrafen Ludwig 1           | [110]    |
|                                                              | [117]    |
|                                                              | [118]    |
|                                                              |          |
| Derselbe, Todestag Friedrichs d. Sohnes Ludwig I. II,223-224 | [119]    |
| Lubwig II. (1458-1471);                                      | [4 คก]   |
|                                                              | [120]    |
| Heinrich III. (1458-1483):                                   | E4 0 4 3 |
| Derfelbe, Todestag seines Sohnes Ludwig d. j. 11, 224-226    |          |
| Philipp ber Großmüthige (1509-1567):                         |          |
| Lauze, Wigand, Leben und Thaten Philippi Magnanimi           |          |
| graffen zu Heffen. II. Suppl.                                | [122]    |
| Rommel, Chriftoph von, Die fünfjährige Gefangenschal         | 1 065    |
| Landgrafen Philipp von Heffen und der Befreiungsfrieg        | gegen    |
| Raifer Rarl V. 1547–1552. V, 97–184.                         |          |
| Derselbe, Urkundliche Nachträge zur Geschichte Landgraf Pl   |          |
|                                                              | [124]    |
| Landau, Georg, Antwortschreiben bes Herzogs Geinrich         | pon      |
| Braunschweig-Lüneburg an Philipp ben Großmüthige             | n ddii   |
| 1563 die Kämpfe in Frankreich betreffend. V, 90-91.          |          |
| Derselbe, Landgraf Philipps Leibharnisch in der ambras       |          |
|                                                              | [126]    |
| Derfelbe, Das Grabmal ber Margaretha von ber Sa              |          |
|                                                              | [127]    |
| Wilhelm IV. der Weise (1567-1592):                           | 1 20 4   |
| Derfelbe, Kleinere Erzählungen, Briefe und bergl. IV, 385    | 4007     |

| Morit ber Gelehrte (1592-1627):                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Derfelbe, Ungedruckte Urkunden zur Geschichte bes Landgrafen                   |
| Moris von Heffen, IV. 308-325, [130]                                           |
| Derfelbe, Gewiffenhafte Fürstenräthe. v, 69-77. [131]                          |
| Derfelbe, Die Brunnenkur zu Langenschwalbach im Jahr 1608.                     |
| V, 91-92. [132]                                                                |
| Rommel, Chriftoph von, Beitrage gur Gefchichte bes Landgrafen                  |
| Wilhelms bes Weisen und bes Landgrafen Morig. III,                             |
| 244-266. [133]                                                                 |
| Wilhelm V. der Beständige (1627-1637):                                         |
| Wilhelm VI., ber Gerechte (1637-1663):                                         |
| Landau, Georg, Des Landgrafen Wilhelm VI. von Seffen                           |
| Berwundung (1657). 11, 291-292. [134]                                          |
| b. Dynasten und Abelige.                                                       |
| Schlereth, F. B., Ueber ben Umfang und Urfit ber Dynaften                      |
| bon Sanau, Buchen und Dorfelben. III, 371-384. [135]                           |
| Derfelbe, Die Grafen von Gelnhaufen und beren Stammburg.                       |
| IV, 184-193. [136]                                                             |
| Landau, Georg, Der Erbauer ber Rapelle ber h. Jungfrau Maria                   |
| an der Pfarrkirche zu Frankenberg (Johann von Cassel).                         |
| VI, 181-183. [137]                                                             |
| Mooper, E. F., Heinrich I., Bischof von Hilbesheim, von                        |
| Rüsteberg. VIII, 32-48. [138]                                                  |
| Landau, Georg, Geschichte ber Familie von Treffurt. IX,                        |
| 145-240. [139]                                                                 |
| o. Andere Lebens beschreibungen.                                               |
| Refler, Georg Ludwig, Beitrag zur Lebensgeschichte des Chronisten              |
| Wilhelm Dillich, I, 119-125. [140]                                             |
| Mebel, Ernft Ludwig Wilhelm, Berzeichniß der Besitzungen ber                   |
| Gebrüder Foyling vom Jahr 1343; nebst Anmerkungen von                          |
| Georg Landau, II, 364-372. [141]                                               |
| Landau, Georg, Tobias Homberg wird zum Erzieher bes Land-                      |
| grafen Morit vorgeschlagen. V, 94-96. [142]                                    |
| Vilmar, A. & C., Einige Worte zur Erinnerung an R. W.                          |
| Sufti. IV, 293-307. [143]                                                      |
| Landau, Georg, Belohnung eines hessischen Geschichtsforschers                  |
| (Joh. Abam Ropp) burch Landgr. Friedrich I. V, 93-94. [144]                    |
| Derselbe, Der Tob des Pfarrers Joh. Leming. II, 293-294.[145]                  |
| Mitmüller, Ferbinand, Zur Erinnerung an Dr. C. F. Löber.<br>VIII, 85-90. [146] |
| Denhard, Bernhard Friedrich, Netrolog des Regierungsraths                      |
|                                                                                |
| Ruth zu Hanau. IV, 290-293. [147]                                              |

Faldenheiner, C. B. N., Die Stollenbeder'iche milbe Stiftung. 11, 226-240. [148]

Bilmar, A. F. C., Kleine Nachträge zu Strieber's hessischer Gelehrten= und Schriftseller-Geschichte (Angelus, Raphael Eglin, Caspar Emben, Rudolf Goclenius, Johannes hesselbein, Nikolaus Kauffungen, George Nigivius, George Niggrinus, Johann Valentin Reuser, Johann Roger, Wilhelm Abolf Scribonius, Jeremias Victor, Cobanus hessus.) 111, 202-222.

Röber, G. B., Leben und Thaten bes Johann Winter von Guldenborn. X, 97-172. [150]

# 5) geschichte einzelner Zeiträume.

u. Aeltere Geschichte bis auf Seinrich bas Rind.

Landau, Georg, Der Uebergang ber gifonischen u. wernerischen Befigungen auf die Landgrafen v. Thuringen. IX, 314-326 [151]

#### b. Bon Beinrich bem Rinde bis 1806.

Derfelbe, Die Ritter-Gesellschaften in heffen während bes 14. und 15. Jahrhunderts. I. Suppl. [152]

Büff, Ludwig sen., Der Bauernaufruhr im Jahre 1525 im Werrathale. 1X, 327-360. [153]

Medem, Friedrich von, Der Melsunger Bertrag (1547). IV, 208-230. [154]

Schmitt, Ludwig Julius Carl, Die Besitznahme von Marburg durch die Hessen-Darmstädtischen Beamten im März 1624. IV, 193-208. [155]

Rommel, Chriftoph von, Ueber die letten Plane Bernhards von Weimar, besonders in Beziehung auf Amalie, Landgräfin von Heffen 1639. III, 269-279. [156]

Derselbe, Deshalbige Berhandlungen der Landgrafen mit den Rathen und Ständen. IV, 134-159. [157]

Briefe an den hessischen General v. Gepso a. d. J. 1737-48. II, 279-182. [158]

Schreiben Tilly's an Herzog Friedrich Ullrich von Braunschweig und Antwort des letzteren. 11, 182-187. [159]

Die heffen-kasselsche Kriegsmacht unter bem Landgrafen Karl bis zum Frieden von Ryswick 1697. VIII, 109-216. [160]

Bernhardi, Karl, Subsidienverträge zwischen Heffen, ben Vereinigten Niederlanden und England aus den Jahren 1694 bis 1708. VIII, 216-246. [161] Landau, Georg, Beiträge zur Geschichte des siebenjährigen Krieges. (Schlachtberichte und bergl.) VII, 71-82. Derfelbe, Beffen vom 13. Juli 1757 bis zum 21. März 1758. VIII. 48-58. T1637 Pfifter, Ferdinand, Die Fahrt ber erften heffischen Beeresabtheilung von Portsmouth nach New-Port (1776). II, 380-394. [164] Derfelbe, Ueber die Beerverlassung bestischer Soldaten im nordameritanischen Unabhängigkeitskriege. X, 361-373. [165] c. Frembberrichaft. Gerland, Otto, Auszug aus dem letten Ordrebuche des westfälischen Artillerieregiments von 1813. X, 262-289. [166] d. Geit Rückfehr ber früheren Berricher. - e. Bericbiebene Relbzuge und Schlachten. Rroger, Rarl, Die Schlacht auf dem Campus Idistavisus 16 n. Chr. IX, 240-290 und X, 173-177. [167 und 168] Landau, Georg, Bericht des Erzbischofs Abolph von Mainz über die Eroberung der Stadt Mainz am 28. October 1462. V, 38-40. [169] Derfelbe, Zwei Ruftung&-Regifter von den Sahren 1474 und 1476. I. 326-352. [170] Lynker, Rarl, Die Belagerung von Neuß in den Jahren 1474 [171] und 1475. VI, 1-63. Landau, Georg, Die Schlacht bei Ralefeld (21. Oftober 1545). VIII, 291-297.  $\lceil 172 \rceil$ Derfelbe, Wanderung heffischer Geschütze im 16. Jahrhundert. V, 196. **[173]** Bfifter, Ferdinand, Das Reitertreffen bei Riebelsborf (1640). IX, 57-136. - [174] 6) Aeschichte einzelner Landestheile.

a. Altheffen.

aa. Proving Niederheffen.

a. Kreis Raffel:

1) Stadtgericht Raffel.

Landau, Georg, Die Statuten der Stadt Kaffel (1413). 1X, 360-367. [175]

Derfelbe, An ber Stadt Kassel wird ein Morbbrand versucht (1436). VIII, 385-387. [176)

2) Juftigamt Raffel 1.

Derfelbe, Die Burg zu Waldau bei Kassel. VIII, 403. [177]

| 3) Justizamt Kassel II.                                 |          |
|---------------------------------------------------------|----------|
| Landau, Georg, Das fürstliche Saus zu Elgershaufen am S | abichts= |
| walbe. 1x, 379-380.                                     | [178]    |
| Derselbe, Mühlenwerth (bei Altenritte). 1X, 141-143.    |          |
| 4) Juftizamt Kaffel III.                                |          |
| Derfelbe, Der Kragenhof. 1X, 139-141.                   | [180]    |
| 5) Justizamt Oberkaufungen. — —                         |          |
|                                                         |          |
| β. Kreis Eschwege.                                      |          |
| 1 u. 2) Justizamt Eschwege I. u. II.                    | • •      |
| Schminde, Julius, Geschichte bes Chriaustiftes zu E     |          |
| VI, 217-262.                                            | [181]    |
| Derfelbe, Dubenhaufen bei Jestädt. III, 267-268.        | [182]    |
| Derselbe, Das ehemalige Gericht Jestädt. X, 1-39.       | [183]    |
| 3) Justizamt Abterobe.                                  |          |
| Derselbe, Geschichte des Rlosters Germerode. VII, 1-28. | [184]    |
| 4) Justizamt Bischhausen.                               |          |
| Landau, Georg, Die Stadt Waldkappel. VII, 240-309.      | [185]    |
| 5 u. 6) Justizämter Netra und Wannfried. — —            |          |
| y. Kreis Friglar.                                       |          |
| 1) Justizamt Fritzlar.                                  |          |
| Derfelbe, Die Hundsburg. VIII, 96-97.                   | [186]    |
| Derfelbe, Die Kalbsburg. VIII, 392-395.                 | [187]    |
| 2) Justizamt Gubensberg.                                |          |
| Derselbe, Gubensberg. VIII, 104-105.                    | [188]    |
| Derselbe, Die Karlskirche. 11, 281-286.                 | [189]    |
| Derfelbe, Der Wartberg. VIII, 100-104.                  | [190]    |
| Derselbe, Der Wehrgraben. VIII, 97-100.                 | [191]    |
| 3) Justizamt Jesberg.                                   | ,        |
| Derfelbe, Die Altenburg. VIII, 92-94.                   | [192]    |
| Derfelbe, Niederurf. VIII, 94-96.                       | [193]    |
| d. Kreis Hofgeismar.                                    |          |
| 1) Justizamt Hofgeismar.                                |          |
| 1) Sulusum Solyciomuc.                                  |          |

1) Justizamt Hofgeismar.

Faldenheiner, C. B. A., Sachsische Sage vom Ausgang bes Mannsstamms ber Dynasten von Schöneberg bei Hofgeismar und ber Würfelthurm. I, 356-368. [195]

2) Juftizamt Grebenftein.

Derselbe, Die Burg und Stadt Grebenstein bis zum Ende bes Mittelasters. 1, 177-236. [196]

Landau, Georg, Einiges über die Dynasten von Immenhausen und die gleichnamige Stadt. I, 316-325. [196]

3) Juftigamt Rarlshafen.

Derselbe, Die Geschichte ber Burg Krukenberg bei Helmarshausen. V. 245-302. [197]

4) Juftigamt Sababurg.

Faldenheiner, C. B. N., Der Wallfahrtsort Gottsburen. 1, 14-33. [198]

Landau, Georg, Der Ebelhof zu Holzhausen. VIII, 399-403. [199]

E. Rreis homberg.

1) Justizamt Homberg. - - - 2) Justizamt Borken.

Derfelbe, Borfen. VIII, 90-92.

[200]

3) Juftigamt Raboldshaufen. - -

5. Kreis Melfungen.

1) Justizamt Melsungen. — — 2) Justizamt Felsberg.

Derselbe, Der Heiligenberg. VIII, 77-85.

[201]

3) Justizamt Spangenberg. — —

n. Kreis Rotenburg.

1 u. 2) Justizamt Rotenburg I u. II.

Derselbe, Zur Geschichte ber Stadt Rotenburg. X, 193-214. [202] Derselbe, Ellingerobe. VIII, 406-408. [203]

3) Juftizamt Mentershausen. — — 4) Justizamt Sontra.

Gerland, Otto, Urfunden zur Geschichte von Sontra. X, 373-384. [204]

9. Areis Wigenhausen.

1) Justizamt Wigenhausen.

Landau, Georg, Wigenhausen. VIII, 381-385. [205] Kröger, Wilhelm, und Seppe, Heinrich, Die Kapelle St. Mischaelis bei Wigenhausen. IV, 118-124 und VI, 157-159. [206 und 207]

2) Inftizamt Allendorf.

Landau, Die Stadt Allendorf, die Soden und die Burg Westerberg. VIII, 377-381 und IX, 136-138. [208 und 209]

Wagner, Joh. Georg, Die Sage von dem Ursprung der f. g. "Speck- und Brodstiftung" zu Allendorf an der Werra. VI, 99-101.

Schminde, Justus Ludwig Christian, Die Geschichte der St. Andreaskirche bei Rleinvach. V, 302-306. [211]

3) Justizamt Großallmerobe. — -

4) Justizamt Lichtenau.

Landau, Georg, Die Gründung der Stadt Lichtenau. VIII, 404-405. [212]

## L. Rreis Wolfhagen.

1) Juftigamt Bolfhagen.

Lynder, Karl, Geschichte der Stadt Wolfhagen. VI. Suppl. [213] Landau, Georg, Der Landsberg und die Burg Rödersen. II, 1-37 und 342-347. [214 und 215]

Kunder, Karl, Die Bustung Schützeberg bei Wolfhagen. VI, 105-120. [216]

2) Justizamt Naumburg und 3) Justizamt Bolfmarsen. - -

4) Juftigamt Zierenberg.

**Schlereth**, F. B., Das Kloster Hasungen. III, 137-159. [217] **Landau**, Georg, Der Hof Rangen. X, 177-183. [218]

bb. Proving Oberheffen.

a. Kreis Marburg.

1) u. 2) Juftizamt Marburg I u. II.

Landau, Georg, Marburg. IX, 369-379. [219] Derfelbe, Die fürstlichen Grabmäler in der Kirche der h. Elisabeth in Marburg. V, 184-195. [220] Derfelbe, Der Glastopf. IX, 144. [221]

2) Justizamt Marburg II. Derselbe, Der Hof Görzhausen. IX, 380.

[222]

3) Justizamt Fronhausen. — — 4) Justizamt Treis an ber Lumbbe.

Vilmar, A. F. C., Der Hof bei Dreihausen. IV, 230-235. [223] Dersetbe, Die Räberburg bei Rosberg. IV, 236-238. [224] Hoffmeister, Jacob, Flurbenennungen aus dem Amte Wetter. X, 238-262. [225]

Siehe auch Nr. 70.

# β. Kreis Frankenberg.

1) Justizamt Frankenberg. — — 2) Justizamt Rosenthal.

Faldenheiner, C. B. N., Gütererwerbungen bes Klosters Haina mährend ber ersten Hälfte bes 13. Jahrh. III, 40-105. [226] Landau, Georg, Der Hof Merzhausen. IX, 138-139. [227]

# y. Rreis Rirchhain.

1) Justizamt Kirchhain. — — 2) Justizamt Amöneburg.

Landau, Georg, Das Steigfest zu Ambneburg. V, 92-93 [228]
3) Justizamt Reustadt und 4) Justizamt Rauschenberg. --

# d. Rreis Ziegenhain.

1) Juftigamt Ziegenhain.

Derselbe, Die Landsburg. VIII, 395-399. [229] Derselbe, Der Spieß. 11, 157-178. [230]

2) Justizamt Neukirchen. - - 3) Justizamt Obergula.

Derselbe, Die Geschichte ber Burg Hausen. VI, 64-72. [231] Derselbe, Die Geschichte ber Burg Herzberg. VI, 72-99. [232]

4) Juftizamt Trepfa. - -

cc. Provinz Fulba.
Rreis Hersfeld.
Suffizant Kriedewald. — —

b. Erwerbungen feit 1500.

aa. Graffcaft Sanau.

a. Kreis Hanau.

(mit Ausnahme des Justizamtes Langenselbold.)

# 1) Juftizamt Hanau I.

Calaminus, Anton, Geschichte bes Hospitals zum heiligen Geiste in der Altstadt Hanau. X, 299-360. [233] Derselbe, Das Wolfgangkloster bei Hanau. VI, 305-310. [234]

2) Justizamt Hanau II.

Schlereth, F. B., Kensheim, nun Kinzigheimerhof. III, 385-387. [235]

Derselbe, Kesselstadt mit dem Lustschlosse Philippsruhe. V, 46-51.

Derfelbe, Rumpenheim. III, 222-229. [237]

3) Juftizamt Bergen und 4) Juftizamt Bodenheim. - - 5) Juftizamt Nauheim.

Rommel, Christoph v. und Landau, Georg, Mauheim. VII, 28-36 und VIII, 387-94. [238 und 239]

6) Juftigamt Winbeden.

Schlereth, F. B., Die Nauenburg bei Windecken. 1V, 124-134. [240]

β. Rreis Gelnhaufen. Justigamt Bieber. - -

y. Kreis Schlüchtern

(mit Ausnahme bes Justizamtes Salmunfter).

1) Juftigamt Schlitchtern.

Lotich, Aufzeichnungen aus dem Munde des Bolkes und Schilberungen aus dem Bolksleben in der Umgegend von Schlüchtern. VI, 356-372. [241]

Rullmann, Jatob, Hochzeitsgebrauche zu hintersteinau und Umgegend. X, 289-298. [242]

2) Juftizamt Steinau und 3) Juftizamt Schwarzenfels. - -

bb. Großherzogthum Kulba.

Provinz Fulda.

a. Kreis Fulda.

1) Juftigamt Kulba I.

Schneiber, Joseph, Nachträge zur Fulbaischen Geschichte. II, 188-216. [243]

Dronke, Ernst Friedr. Joh., Bemerkungen über die altesten Fuldaer Privilegien und Immunitätsurkunden. IV, 360-382. [244]

Derselbe, Zur Chronologie der Fuldaer Aebte von Sturmi bis Marcward 1. V, 29-38. [245]

2) Justizamt Fusba II., 3) Justizamt Fusba III., 4) Justizamt Großenlüber und 5) Justizamt Neuhof. —

β. Kreis hünfelb. — —

Proving Hanau.

Rreis Schlüchtern.

Justizamt Salmünster. — —

ce. Grafschaft Schaumburg.

Landau, Georg, Literarische Notizen zur Geschichte ber Grafschaft Schaumburg 1, 175-176. [246]

Wippermann, C. B., Notizen über bas Alter ber Kirchen in ber Grafichaft Schaumburg. VII, 64-70. [247]

Mooher, E. F., Reihenfolge berjenigen Perfonen, welche den Nonnenklöstern Egestorf, Fischbeck, Möllenbeck. Obernkirchen und Rinteln vorstanden. VI, 292 – 305 und VIII, 105-108. [248 u. 249]

Kreis Schaumburg.
1) Justizamt Rinteln.

Rröger, Karl, Beiträge zur Geschichte ber Stadt Rinteln. X, 214-238. [250]

2) Justizamt Obernkirchen und 3) Justizamt Olbenbors. – — 4) Justizamt Robenberg.

Mooher, E. F., Geschichtliche Mittheilungen über das Duhla-Holz. VI, 262-291. [251]

dd. Fürstenthum Hersfeld

Rreis Bersfelb.

(mit Ausnahme des Justizamtes Friedewald).

1) Juftizamt Bersfeld I.

Landan, Georg, Der Maler ber Stiftskirche zu Hersfeld. III, 393-395. [252]

2) Juftizamt Hersfelb II und 3) Juftizamt Nieberaula. — — 4) Juftizamt Schenklengsfelb.

Büff, Ludwig, sen., Das Cistercienser Nonnenkloster zu Kreuzberg an der Werra und seine Bewohnerinnen. VII, 36-64 u. VIII, 14-31. [253 und 254]

ee. Herrschaft Schmalkalben.

Kreis Schmalkalben.

Wagner, Joh. Georg, Historische Beschreibung ber in ber Herrschaft Schmaskalben gelegenen Berg= und sonstigen Schlösser, bezw. beren Ruinen. IV, 238-260. [255]

Soffmeister, Philipp, Schilberung einiger Gebräuche und Sagen in Schmalkalben. IV, 109-118. [256]

ff. Grafschaft Pfenburg.

Provinz Hanau.

a. Kreis Gelnhaufen

(mit Ausnahme des Justizamtes Bieber).

1) Juftigamt Gelnhaufen.

Landau, Georg, Die Rechte des Freigerichts Altenhassau und beren Untergang. VI, 334-351. [257]

2) Juftizamt Birftein.

Schlereth, F. B., Birstein. 1V, 355-359. [258]

3) Juftizamt Meerholz und 4) Juftizamt Bachtersbach. - -

β. Rreis hanau:

Justizamt Langenfelbolb. - -

c. fonftige vormals zu Beffen gehörige Länber ober Ortichaften

im Großherzogthum Sachsen-Weimar-Cisenach.

Gericht Bolkershausen.

Büff, Ludwig, sen. und Maaser, C. F., Geschichtliche Notizen

über das Gericht Bölkershausen bei Vach und die Familie dieses Namens. 11, 37-77 u. 111, 388-392. [259-260] Büff, Ludwig sen., Das Cistercienser Nonnenkloster zu Frauensee. VIII, 1-13. [261] Derselbe, Das Kloster Mariengarten und seine spätern Schicksle. VI, 120-144. [262]

# Zweite Abtheilung.

# Alphabetisches Sach-Register.

N. Adel, beutscher in ben Sahren 1576 u. flg. [85] VIII, 297. Alaun=Bergwerke [22] VI, 184. Allendorf a/W. [71, 208, 209, 210] VI, 99, 165; VIII, 377; IX, 136. Altenburg bei Niederurf [192] VIII, 92. Altenhaslau, [257] VI, 334. Alterthümer, Gesellschaft der zu Kassel [31] 1, 1. Amalie Elisabeth, Landgräfin [157] III, 269. Amöneburg, Steigf. [228]V,92. Angelus [149] III, 206. Arminius [83] 11, 155. 23. Barchfeld [256] IV, 109. Bauern-Aufruhr 1525 [153] IX, 327. Bergen, Schlacht b. [162] VII, 80. Bernhard von Weimar [156] III, 269.

Beurkundung, schriftliche - von

Rechtsverhältnissen [56] V,13.

Bevölkerung Rurheffens [11 u. 12] VIII, 328 u. 1X. Suppl. Bibliothek zu Kassel [35 u. 36] V, 309 u. VI, 145. Birstein [258] 1V, 355. Borken [200] VIII, 90. Breda=Säulen [174] IX, 57. Brunnenkultus in Heffen [38] VII, 193. Bruno'sburg bei Brotterode [255] IV, 258. Buchen, Dynast. v.[135]III,371. Burgbreitungen [255] IV, 251. Bürgerschulen des Mittelalters [33] IV, 275. Bufregister, heffische - des 15. Jahrhunderts [61] 11, 373. C. Caffel, Johann v. [137] VI,181. Caffel, Stadt, f. Raffel. Colonien, franz. [51] VII, 83. Cougeries, heff. [105] VII, 309. Crefeld, Schlacht b.[162] VII,77. Dampfmaschine, Erfindung ber [37] V, 41.

Dillich, Wilh., Chr. [140] 1,119. Dibcefan=Synoben, 1583, 1589, 1593 [50] VI, 310.

Dorfelden, Dynasten v. [135] III, 371.

Dreihausen [223] 1V, 230. Dreißigjähriger Arieg: Briefe u. dgl. [158] 11, 179; Verhandl. der Landgrafen mit ihren Räthen [157] IV, 134.

Dudenhausen bei Jestädt [182] III, 267.

Duhla-Holz im Schaumburgischen [251] VI, 262.

Œ.

Edder=Silber [23] VI, 102. Egestorf, Monnenkloster [248 u. 249] VI, 292; VIII, 105. Eglin, Raphael [149] III, 207. Chringen, Freistuhl [67] II, 298. Eintracht, deutsche [125] V, 90. Elbermark [74] 11, 242. Ellingerode b. Rotenburg [203]

VIII, 406.

Elgershausen am Habichtswalde

[178] IX, 379.

Elisabeth, heilige [106] 11, 394. Emden, Caspar [149] III, 208. Erbstadt b. Windeck. [68] VII, 186. Erbzins von Rathhäusern [66] V, 376.

Eschwege: Chriacusstift [181] VI, 217;

Rechtsbuch der Stadt [69] VI, 159;

Weisthum über die Rechte der Stadt [74] 11, 269.

₹.

Falkenburg [255] IV, 245 Fischbeck, Kloster [248 u. 249] VI, 292 u. VIII, 105 Fischerei i. Deutschl. [16] X.Spl. Frankenberg, Pfarrkirche [137] VI, 181.

Französ. Colonien [51] VII, 83. Frauensee, Kloster [261] VIII, 1. Freienhagen, freier Stuhl zu, [63] II, 397.

Friedrich 1. Landgraf [94]

IV, <sup>.</sup>325.

Friedrich, Sohn des Landgrafen Ludwig 1. [119] 11, 223.

Friedrich Ullrich, Hz. v. Braun= fchweig=Lüneburg [159]11,182. Fryling, Gebrüber [141] 11,364. Kulda: Aeltere Geschichte [243, 244 u. 245] II, 188, IV,

360, V, 29;

Unterdrückung ber Reformation [45] 11, 77;

Münzen [95] IV. 261.

(3).

Gelnhausen [136] IV, 184. Georg, Landgraf von Hessen-Darmstadt [157] IV, 154. Germanisches Recht [57] 11,107. Germerode [184] VII, 1. Geschichtsforschung [2] IV, 330. Geschütze, hessische im 16. Sahr= hundert [173] V, 196. Genso, General im 30jährigen Rriege [158] II, 179. Gisonen, Uebergang derer Be=

sikungen auf die Landgrafen v. Thuringen [151] 1X, 314. Glashütten i. Heffen [30] III, 280. Glaskopf bei Marburg [221] IX, 144.

Goclenius, Rudolf [149] III, 209. Görzhausen bei Marburg [222]. IX, 380.

Gottsbüren [198] 1, 14. Grebenstein [195] 1, 177.

Gubensberg [188] VIII, 104.

Haina, Kloster [227 u. 72] III, 40; VII, 191. Hallenberg [255] IV, 245. Sanau: Dynasten[135] III, 371; Freigericht [64] V, 343; Hospital zum h. Geiste [233] X, 299. Kanau-Münzenberg, Graffchaft: Rirchen=Berbefferg. [46] V, 197. Hasungen, Kloster [217] III, 137. Sausen, Burg [231] VI, 64. Heerwagen [58] VIII, 270. Heiligenberg [201] VIII, 77. Heinrich 1. das Kind, Landgraf [107 u. 108] 1, 33, 11, 216. Heinrich II. der Eiserne [113] 11, 218, Heinrich, Bischof v. Hildesheim [138] VIII, 32. Henneberger Hof [255] IV, 243. Heraldik, hessische [91] V, 65. Hermann der Gelehrte, Land= graf [114] II, 222. Hermann, Sohn d. Landgrafen Otto [111 u. 112] 11, 217, III, 395. Hersfeld: Stift [86] VI, 351; Stiftskirche [252] III, 393; Reformation [47] VI, 328. Bergberg, Burg [232] VI, 72. Keffelbein, Joh. [149] III, 210. Hessen=Hof in Schmalkalden [255] IV, 244. Keffus, Cobanus [149] III, 222. Hintersteinau [52 u. 242] X, 39, 289. Hofgeismar: Sagen[194]1,356. Bündnik mit Warburg u. a. [88] VI, 176. Holle-Mythus am Meigner

[39] IV, 103.

Holzhausen(A.Sababurg)[199] VIII, 399. Homberg, Tobias [142] V, 94. Hülfsquellen der Landesgeschichte [1] 1, 77. Hundsburg [186] VIII, 96. Hünengräber [80] I, 169. J. Idistavisus, Campus [167 u. 168] IX, 240, X, 173. Jestädt [183] X, 1. Immenhausen [196] 1, 316. Inschriften, Lateinische — bes Rurfürstenth. Heffen [82] VIII, 58. Johann, Landgraf [109] 11, 217. Juden, Duldung d. [55] IV, 384. Junker, Prädikate Herr und -[26] III, 229. Justi, R. W. [143] IV, 293. R. Ralbsburg [187] VIII, 392. Ralefeld, Schl. b. [172] VIII, 291. Rarlsfirche b. Gudensberg [189] 11, 281. Raffel: Ein Mordbrand versucht (1436) [176] VIII, 385; Museum&=Bibliothek [35] V. 309; [36] VI, 145; Statuten(1413)[175] IX, 360. Rauffunger, Nikol [149] III,212. Rensheim [235] III, 385. Reffelstadt [236] V, 46. Kinzigheimerhof [235] III, 385. Rleinvach: St. Andreas=Rirche [211] V, 302. Rohlen-Gericht in Erbstadt [68] VII, 186. Ropp, Joh. Adam, Vicekanzler [144] V, 93. Aragenhof [180] IX, 139. Rreuzberg, Rlofter [253 u. 254] VII, 36, VIII, 14.

Kriegsmacht, Heffen = Raffelsche, unter Landgraf Karl [160] VIII, 109.

Rrukenburg bei Helmarshausen [197] V. 245.

Landesgeschichte, Hülfsquellen [1] 1, 77.

Landkarten, Geschichte ber [3] 11, 299.

Landsberg (A. Wolfhagen) [6, 214 u. 215] II, 1, 342.

Landsburg (A. Ziegenhain) [229] VIII, 395.

Landständische Verfassung im Fürstenthum Seffen: Aelteste Urfunden 1509 u. 1514 [60] VIII, 247.

Landtage, hessische: Aelteste Machrichten [59] 11, 286.

Langenschwalbach: Brunnenkur 1608 [132] V, 91.

Lauterbach (A. Metra) [74] 11,251. Leming, Johann, Pfarrer [145] 11, 293.

Lichtenau: Gründung [212] VIII, 404.

F., Pfarrer zu Löber, C. Wasenberg [146] VIII, 85. Löwe, heffischer : Aelteste Beschrei=

bung [89] III, 396.

Ludwig 1. der Friedsame, Land= graf: Erbansprüche auf Bra= bant [115 u.116] II,347,III, 1; Reisen [117] V, 77;

Tob (1458) [118] II, 222. Ludwig II., Landgr.[120] II,224. Ludwig d. j., Sohn d. Land= graf. Heinrich III. [121] II, 224. Ludwig IV., Landgrafen zu Mar= burg Renikammer 1575 [28] 1, 372.

Ludwig, S. bes Landgrafen Otto [110] II, 217.

Ludwig der Baier, Kaiser: Un= gebruckte Urfunden [84] V, 51. Lulli Breviarium. [43] X, 184. M.

Mainz: Dibcese: älteste Grenzen [44] 1, 125; Stadt, Eroberung ber, 1462

[169] V, 38.

Marburg: Besitznahme durch die darmstädtischen Beamten 1624 [155] IV, 193;

Fürstliche Grabmäler in ber Elisabeth=Rirche [220] V, 184; Peinl. Halsgericht [65] 11, 288.

Margarethe von der Sahl [127] 11, 294.

Mariengarten, Rloster [262]VI, 120.

Meigner, Hollen-Mythus [39] IV, 103.

Melsunger Vertrag 1547 [154] IV, 208.

Merzhausen bei Rosenthal [228] IX, 138.

Möllenbeck, Nonnenkloster, [248 u. 249] VI, 292, VIII, 105.

Morit, Landgraf: Reise nach Berlin 1596 [28] 1, 374;

Taufe seines Sohns Philipp 1605 [28] 1, 369;

Binger Vergleich 1621 [133] III, 258;

Marburger Erbschafts-Streit [130] IV, 308;

Vergleich mit Tilly 1626 [130] IV, 320;

Räthe [131] V, 69.

Mosburg [255] IV, 248. Mühlenwerth bei Altenritte

[179] IX, 141.

Muhlh=Säulen [174] 1X, 57. Münzen: englische Goldmünzen bei Frankenberg gefunden [92] 1V, 164; Hessington im Münzen im Münzen im Münzen in Sabinet zu Wien [93] 1V, 270; Münzwesen in Schmalkalben

97.

[96] IV, 159.

Mauheim [238 u. 239] VII, 28, VIII, 387.

Maumburg bei Windecken [240] IV, 124.

Neuß, Belagerung v.[171] VI, 1. Niederheffen: Ortsnamen [78] I, 283.

Niederurf [193] VIII, 94.

Nigibius, George [149] III, 213. Nigrinus, George [149] III, 214. Nobe, Johann — Chronif bes

[104] V, 1.

Nordamerikan. Freiheits-Arieg: Fahrt der ersten hessischen Heeres-Abtheilung von Portsmouth nach New-York [164] 11, 380;

Heerverlassung hess. Soldaten [165] X, 361.

Nornen, die altnordischen [42] V, 369.

D.

Dbernkirchen, Kloster [248 u. 249] VI, 292, VIII, 105. Ortsnamen, Hessische [76, 77 u. 78] I, 237, 283, II, 132. Ostheim, Marker z. [73] VII,189. Otto, Landgraf [109] II, 217.

Paderborn, Diöcefe [44] 1, 125. Pflanzen in Kurheffen [19] III. Suppl.

Philipp, ber Großmüthige, Land=

graf: Bermählung 1523 [28] 1, 368;

Leben und Thaten [122] II. Suppl. und [124] III, 105; Gefangenschaft [123] V, 97; Finanzen [28] I, 375; Leibharnisch in ber ambrafer

Sammlung [126] V, 94. Philippsruhe [236] V, 46.

Presbyterial= und Synobal=Ver= fassung ber evangel. Kirche [53] 1, 43.

Püsterich, Gögenbild [40] v, 96.

Räberburg bei Rosberg [255] IV, 236.

Rangen bei Zierenberg [218] X, 177.

Räthe des Landgrafen Morig [131] V, 69.

Relief-Bildnisse von Karlmann, Pipin und Karl dem Großen [81] III, 363.

Reuser, Joh. Bal. [149] III, 218. Riebelsborf, Reitertreffen bei [174] 1X, 57.

Riedesel: Rechtsverhältnisse [74]

Rinteln: Nonnenkloster [248] u. 249] VI, 292, VIII, 105 Stadt [250] X, 214.

Ritter=Gesellschaften in Hessen im 14. u. 15. Jahrhundert [152] I. Suppl.

Röbersen, Burg [214 u. 215]

Rotenburg [202] X, 193. Roger, Johann [149] III, 219. Rumpenheim [237] III, 222. Rupprechtsburg [255] IV, 248. Rustungs-Register von 1474 u.

1476 [170] l, 326.

Ruth, Regierungs = Rath zu Hanau [147] IV, 290.

ತ.

Saba, Norne [42] V, 369. Sagen aus Hessen [41 u. 74] I, 352, 11, 272.

Sanbershausen, Schlacht bei

[162] VII, 71.

Scharfenberg, Brg. [255]IV, 259. Schaumburg, Grafschaft: Kirchen [247] VII, 64.

Literar. Motizen [246] I, 175. Regesten [87] V. Suppl. Statistif [14] VIII. Suppl.

Schlechtenwegen, Gericht [74]

11, 263.

Schlüchtern: Abtei [54] IV,279; Moster [48] IX, 291; Bolksleben in der Umgegend [241] VI, 356.

Schmalkalben: Gebräuche und Sagen [256] IV, 109. Münzwesen [96] IV, 159.

Schöneberg bei Hofgeismar [194] 1, 356.

Schöpsengerichte [62] II, 296. Schulwesen, hessisches [34] IV. S. Schulzucht, alte [32] V, 308. Schützeberg b. Wolshagen [216] VI, 105.

Schwarz, Gericht [74] 11, 250. Scribonius, Wilhelm Abolf [149] 111, 219.

Seidenraupen in Hessen im 16. Jahrh. [17] V, 195.

Septimius Severus, rom. Kaiser (ara votiva) [79] I, 75.

Siebenjähriger Krieg (Schlachtsberichte u. bgl. [162 u. 163] VII, 71, VIII, 48.

Silber in der Edder [23] VI, 102.

Soben bei Allenborf [208 u. 209] VIII, 377, IX, 136. Sontra [74 u. 204] II, 240, X, 373.

Specks und Brobstiftung zu Allendorf a/W. [210] VI, 99. Spieß bei Kappel [230] II, 157. Sprachliche Beiträge [25] VI, 215. Stabtberge [88] VI, 176.

Stollenbecker'sche Stiftung [148]

Strieder's hesissche Gelehrten= und Schriftsteller = Geschichte. Nachträge [149] III, 204.

Subsidien = Verträge zwischen Hessen, den Niederlanden und England [161] VIII, 216.

T.

Thesa, Norne [42] V, 369. Thongruben zu Großalmerobe [21] III, 353.

Tochter, verzogene, (Erbverzicht) [75] I, 76.

Tobenwarth [255] IV, 250. Treffurt, Familie von [139] IX, 145.

Trenta, Norne [42] V, 369.

u.

Urweltliche Thierreste in Hessen [18] V, 307.

Bietor, Jeremias [149] III,220. Bölfershausen bei Bach, Gericht [74, 259 u. 260] II, 37, 240, III, 388.

Volfmarsen [88] VI, 176.

W.

Walbau, Burg [177] VIII, 405. Walbkappel [185] VII, 240. Wallenburg [255] IV, 255. Warburg, Bündniß mit Hofgeismar u. a. Städten [88] VI, 176.

Wappen, hessisches [90] IV, 1. Wartberg bei Kirchberg [190] VIII, 100. Wehreinwart im Amte Wetter [70] IV, 167. Wehrgraben bei Miedenstein [191] VIII, 97. Weinbau in Alt=Heffen [20] III, 160. Weigner f. Meigner. Werner, Uebergang berer Be= sitzungen auf die Landgrafen v. Thüringen [151] IX, 314. Werra, Schiffbarmachung [15] IV, 163. Weserzölle und Weserhandel im 16. Jahrh. [29] 1, 165. Westerberg, Burg [208 u. 209] VIII, 377, IX, 136. Westphälisches Artillerie=Regim. [166] X, 262. Wetter, Amt [225] X, 238. Wilhelm IV., Landgraf: Lebens= weise [28] 1, 371, 374; Briefwechsel [133, 128 u. 129] III, 244, IV, 382, V, 85.

Wilhelm V., Landgraf: Briefe [158 u. 157] II 179, IV, 134. Wilhelm VI., Landgraf Berwun= dung (1657) [134] II, 291. Wilhelmsburg bei Schmalkalden [255] IV, 238. Märker zu Windecken, [73]VII, 189. Winter, Johann — von Gülben= born [150] X, 97. Wigenhausen: Stadt [205] VIII, 381; Michaelis=Rapelle [206 und 207] IV. 118, VI, 157. Wolfgangkloster bei [234] VI, 305. Wolfhagen: Stadt [213] VI.Spl. Bündniß mit Hofgeismar u. a. Städten [88] VI, 176. Wörterbuch, heffisch. [24] IV, 49. Würfelthurm in Hofgeismar

**Y.** Fenburg, Reformat. [49] IX, 1.

in Heffen

[194] 1, 363.

Wüste Ortschaften

[13] VII. Suppl.

# Dritte Abtheilung. . Autoren-Register.

**N.** Altmüller, Ferd., [146] **B.** Bernhardi, Karl, [31, 35, 36, 86, 97, 100, 101, 115, 116, 161]

Bickel, Joh. Wilh., [53]

Büff, Ludwig, Pfarrer, [103, 153, 253, 254, 259, 261, 262] Büff, Ludwig, D.-A.-G.-R., [58, 66]

Calaminus, Anton, [2, 49, 233, 234]

170,

177,

186,

191,

199,

205,

215,

222,

231,

99, 135, 136, 217, 235,

236, 237, 240]

(141), 142, 144, 145, 151, Caffebeer, J. H., [19] 152, 162, 163, 169, D. 172, 173, 175, Denhard, Bernhard Friedrich, 176, [147]178, 179, 180, 185, Dronke, Ernft Friedr. Joh., 187, 188, 189, 190, 192, 193, 196, [244, 245]197, 200, 201, 202, 203, Œ. Elwert, [92] 208, 209, 212, 214, 218, 219, 220, 221, Falckenheiner, C. B. N., [44, 226, 228, 229, 230, 57, 75, 79, 148, 194, 195, 232, 239, 246 257] Lauze, Wigand, [122] 198, 227] Lotich, [241] **G**. Epnder, Karl, [38, 88, 171, Gerland, Otto, [166, 204] 213, 216Genso, v., [158] M. Grimm, Jakob, [77, 83] Maaser, C. F., [260] S. Medem, Fr. v., [154] Henschel, Anton, [37] Merz, G. J., [46] Seppe, Heinrich, [34, 47, 50, Mooner, E. F., [138, 248, 207]Herquet, B., [95] 249, 251] Jakob, [23, 90, n. Hoffmeister, 91, 93, 94, 225] Nebel, Ernst Ludwig Wilhelm, Hoffmeister, Ph., [256] [141]Mebelthau, Friedrich, [60, 105]  $\mathfrak{R}_{\bullet}$ Refler, Georg Ludwig, [28,140] Pfeiffer, Louis, [19] Rlein, R., [82] Pfister, Ferdinand, [164, 165, Rröger, Karl, [14, 167, 168, 174] 250] Piderit, F. C. Th. [78] Arbger, Wilhelm, [206] Rulenkamp, Georg Wilhelm, [71] M. Reuße, Heinr., [3] Röber, G. W., [150] Landau, Georg, [13, 16, 17, Rommel, Christoph v., [1, 51, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 40, 41, 43, 123, 124, 133, 156, 157, 54, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 238] 70, 72, 73, 74, 84, 85, 89, Ruhl, Ludwig Sigismund, [42] 102, 104, 106, 107, 108, Rullmann, Jakob, [48, 52, 242] 109, 110, 111, 112, 113, Schlereth, F. B., [64, 81, 98, 120, 114, 117, 118, 119,

127,

129,

139,

121, 125, 126,

131, 132, 134, 137,

Schmincke, Julius Lub. Chrift., [39, 69, 181, 182, 183, 184, 211]
Schmitt, Lubwig Julius Carl, [155]
Schneiber, Joseph, [80, 243]
Statistische Commission [11, 12]

Bilmar, A. F. C., [24, 76, 143, 149, 223, 224]

Bömel, K. Wilh., [68] **93.**Bagner, Joh. Georg, [15, 56, 96, 210, 255]

Wippermann, C. W., [87, 247]

Mamenlose Schriften: [45, 55, 130, 160]

# Beiträge 3ur-Geschichte der Medicin in Hessen

von Dr. Rolbe.

Erfte Abtheilung.

Der literarische Nachlaß des verstorbenen Archivraths Dr. Landau befindet sich auf der hiesigen Landesbibliothek und enthält unter andern eine reiche Sammlung handsschriftlicher Nachrichten, welche sich auf die Geschichte der Medicin in Hessen beziehen. Nicht leicht wird wieder eine solche Fülle von Material zusammenkommen, wie sie das geübte Auge des unermüdlichen Forschers bei den verschiesdenartigsten Arbeiten gelegentlich auszusinden wußte. Sch beabsichtige, nach den vorliegenden Urkunden, sowie andern Quellen, die Entwicklung des Medicinalwesens in unserem engern Baterlande nach seinen verschiedenen Seiten zuschildern, und zwar bis zu seiner sessen staatlichen Organissation im siedzehnten Jahrhundert.

Unsere Culturentwicklung beruht auf einer immer weitern Arbeitstheilung: ursprünglich ist die Familie die Werkstatt aller ihrer Bedürfnisse, sie baut selbst ihr Haus, webt ihre Aleidung und schafft ihre Nahrungsmittel. Erst nach und nach übernimmt ein Einzelner eine bestimmte Arbeit für Viele, und macht daraus eine Quelle des Lebenserwerbs. So sehlt denn auch ein ärztlicher Stand

in früheren Sahrhunderten ganglich, und eine ärztliche Wiffenschaft wird erst fehr spät aus der Fremde uns überliefert.

Das Beilen von Krankbeiten war nicht Sache eines besondern Berufes, in irgend einer Beziehung zum Staate ftebend, sondern ein rein häusliches Geschäft; ein Jeder war sein eigner Arzt und der Arzt seiner Familie; sein Wissen war nur durch versönliche Erfahrung und durch Ueberlieferung des nächsten Kreises gewonnen. Nun mochte, wie noch jest in Gegenden, wo Aerzte fehlen, ein Ginzelner eine größere Aufmerksamkeit, einen schärferen Blick für Krank= heitsverhältnisse besitzen und den Ruf einer größeren Er= fahrung erlangen; wie noch jest in Bolkskreisen war es eine alte Frau, ein Birt, ein Jäger, deren Rath man vertrauensvoll aufsuchte. Schweren Krankheiten unterwarf man sich im Gefühl der Dhnmacht, oder hoffte dem Un= erkannten, dem Geheimnifvollen gegenüber auf überfinn= liche Ginwirkung durch Beschwörung und Zauberei; gegen leichtere Störungen der Gesundheit lernte man aus der nächsten Umgebung einfache Mittel anwenden, wie fie eine oft unklare und umbertaftende Erfahrung wirksam scheinen ließ. Man gebrauchte gegen innere und äußere Uebel bauptfächlich Stoffe aus dem Pflanzenreiche in Form von Tranten und Salben. Mit einer gewissen Scheu mied man die unheimlichen Giftpflanzen, hielt sich dagegen an solche Kräuter, welche durch einen besondern Geruch oder Geschmack ober durch eine auffallende Form den Blick auf fich lenkten und scharfe oder atherisch=ölige Stoffe ent= Aber es genügten nicht die wildwachsenden Kräuter aus Wald und Feld, denen Zeit und Art des Ginsammelns oft noch eine wunderbare Kraft verlieh, wenn sie an hei= ligen Tagen mit gläubiger Andacht unter vorgeschriebenen Formen gesucht wurden; schon frühe fing man an, in der Mahe des Saufes die oft gebrauchten felbst anzupflanzen. Eigenthümlich ift es, mit welcher Zähigkeit die Volksmedicin bis in unsere Tage durch viele Länder eine kleine Zahl ursprünglich fremder Pflangen festhält, die von ber Wiffenschaft wenig beachtet werden. Es erklärt sich dies aus ber merkwürdigen Erscheinung, auf die Böppert\*) binge= wiesen hat, daß nämlich noch in unserer Beit der eigentliche Bauerngarten durch gang Mitteleuropa wesentlich derselbe ift und mit wenigem Bugange unverändert biefelben Blumen enthält, welche die Garten des Mittelalters zierten. find genau die Pflanzen, welche ein Kapitulare Karls d. Gr. vom Jahre 812 in Nachahmung der altrömischen Garten für die Garten der Raiserlichen Meiereien und der Rlöster vorschreibt. Auf diese Weise fand eine kleine An= zahl südeuropäischer Gewächse eine so ausgedehnte und ausdauernde Berbreitung. Bon eigentlichen Arzneipflanzen find es Isop, Ragenmunge, Krausemunge, Beifuß, Liebstöckel, Wermuth, Salbei, dann unsere Rüchenblätter: Dill, Kerbel, Beterfilie, Baftinat, Coriander, Unis, Fenchel, Bohnen, Erbsen, Salat, Lauch, Zwiebel, Gurken; ben Schmuck Dieser Garten bildeten, wie noch jest in den Dörfern, Buch8= baum, Relke, Nachtviole, Lilie, Rose, Gibisch, Ringelblume und die weife Rose.

Wie vollständig ein besonderer ärztlicher Stand sehlte, zeigt die unsere Anschauung befremdende Erscheinung, daß selbst da, wo eine größere Menge Heilbedürstiger eine öffentliche Fürsorge zu ersordern scheint, lange Zeit hinsdurch nirgends Aerzte vorkommen. In den vielen und blutigen Kriegen des Mittelalters werden die Heere nicht von Feldärzten begleitet; die Berwundeten und Kranken waren auf eigne Hülfe und gegenseitigen Beistand angewiesen und daher auch die Sterblichkeit eine ungeheuere; nur einzelne Fürsten waren im Stande, für ihre Person einen Arzt mit ins Feld zu nehmen, und suchten doch selbst bei leichten Berwundungen oft vergeblich einen kundigen Helfer. Fa sogar die so zahlreich errichteten Hospitäler

<sup>\*)</sup> Jahresbericht ber schles. Gesellschaft 1865. S. 176.

waren ohne Aerzte, an eine Heilung wurde hier so wenig gedacht, wie noch bis nabe an unsere Zeit bin in den Irrenhäusern; es waren milde Stiftungen, in welchen driftliche Barmbergigkeit unbeilbaren Armen den Reft ihres dem Tode verfallenen Lebens zu erleichtern suchte und für ihre Bedürfnisse sorgte, oder in welchen die ge= fürchteten Ausfätigen von dem Berkehr abgesondert murden. Das erste Beispiel angestellter Aerzte findet sich in den Statuten des Johanniterordens vom Jahre 1181, wo für bas Spital in Ferusalem quatre mièges sages verordnet werden gi sachent conoistre la qualite des orines et la diversite des malades \*), eine Einrichtung, die so selten Nachahmung fand, daß noch 300 Jahre später (1491) Dietrich von Schachten, der Begleiter &. Wilhelm I., auf der Wallfahrt nach Balaftina mit der größten Verwunde= rung sie im Spital zu Rhodus beobachtet und ausführlich beschreibt \*\*).

Es war natürlich, daß insbesondere auch die Geistlichen und Mönche die Vertrauensmänner des Bolkes in Kranksheiten wurden, da man gewohnt war, ein tieferes Wissen bei ihnen vorauszusetzen und von ihrem Rathe sich leiten zu lassen; viele erwarben sich Ruf als Heitundige. Wenn Concilbeschlüsse eine solche Thätigkeit untersagten, so lag darin kein seindliches Verhältniß der Kirche zu einer noch gar nicht vorhandenen Wissenschaft, sondern es war ein disciplinarisches Einschreiten gegen Mönche, die unter dem Vorwande des Krankenbesuches der klösterlichen Strenge sich entzogen und an der Zügellosigkeit des weltlichen Lebens Theil nahmen. Nur sehr uneigentlich kann man von einer Mönchsmedicin sprechen, da die übrig gebliebenen wenigen Schriften sie uns ganz auf dem Voden der allsgemeinen Volksmedicin zeigen und keine Spur einer Bes

<sup>\*)</sup> Leffing, Geschichte ber Mebicin. G. 547.

<sup>\*\*)</sup> Tagebuch. Sanbidrift ber Kaffeler Bibliothet

fanntschaft mit den Aerzten des Alterthums verrathen, deren Studium völlig erloschen war. Was Griechen und Römer für Ausbildung einer medicinischen Wissenschaft geleistet hatten, war im Abendlande vergeffen; eine neue Anregung ging erft von den Arabern aus, denen es vorbehalten mar, den Zusammenhang in der Entwicklung wieder anzuknüpfen. Auf ihren Schulen in Spanien und im Drient bildeten fich jene wenigen judischen Merzte, benen wir an ben Sofen einiger der vornehmsten Fürsten bin und wieder begegnen. Erst durch sie wurden die verlorenen Forschungen einer frühern Zeit wieder zum Gigenthum gewonnen, an die Stelle des blinden Umbertastens der Volksmedicin trat das oft noch unklare und unsichere, aber doch bewußte Streben, aus der Naturerkenntniß, aus den Gesetzen des gesunden Lebens das franke zu erklären und vernunftgemäße Gründe für die Heilung aufzusuchen. Da jett ein Wissen nöthig wurde, fo mußte fich ein besonderer ärztlicher Stand ausscheiden, und die neuen Berufsärzte mußten durch einen besonderen Unterricht ausgebildet werden. Daber entstanden in Italien, wo eine gewisse Erinnerung der alten Kultur sich noch am meisten erhalten hatte und das wissenschaft= liche Leben zuerst wieder erwachte, Die ersten ärztlichen Schulen zu Monte Caffino und Salerno, und unter den letten Sobenstaufen werden schon Gesetze über Ausbildung und Stellung der Aerzte erlaffen. Gine weitere Forderung gewann das Studium der Medicin auf den Universitäten zu Bologna und Padua, dann zu Montpellier und Paris, und von hier aus wanderten dann die ersten gelehrten Aerzte nach Deutschland, theils Stalianer und Frangosen, theils Deutsche, die der Wissensdrang an jene ersten Bildungestätten geführt hatte. Zuerft traten fie als Leibärzte der Fürsten auf, da nur biese im Stande maren, durch hohen Gehalt und ehrenvolle Stellung solche be= wunderte Männer aus der Fremde in das rauhe Deutsch= land zu ziehen, oder in den reichen Sandelsstädten, wo,

wie z. B. in Frankfurt \*), sich früher schon einzelne jüdische Aerzte niedergelassen hatten. Die Ausbreitung der Aerzte geht, wie bei allen mit dem ärztlichen Beruse in Berbin- dung stehenden Geschäften, von den Spigen der Gesellschaft aus und läßt noch lange die tiefern Schichten des Bolkes unberührt.

Einer biefer fremdländisch gebildeten Aerzte begegnet uns ichon am Hofe des erften hessischen Landgrafen.

Im Jahre 1304 stellen Landgraf Heinrich, Mechtild, seine Gemahlin, und ihr Sohn Johannes in sesto beate marie virginis gloriose zwei Urkunden \*\*\*) aus, in deren einer sie dem Kloster Kappel einen Hof zu Berna besreien und in der andern dem Kloster S. Georg bei Homberg eine Schenkung zu Holzhausen machen. Beide schließen gleichs mäßig: Testes hujus sunt: frater Lodewicus de Franckenberg ordinis beati francisci, frater conradus ordinis ejusdem, Magister Johannes Phisicus et Harthmannus caplanus nostrorum, Hermannus de Brandenvels, Heynricus de Urf, Wernerus de Gudenberg et Hermannus de Boneburg, milites. Datum Cassle et actum per manum magistri Reynheri de heyligenstad protonotharii nostri.

Dieser magister phisicus hatte diese höchste akademische Ehre unstreitig in Paris erworben und war auf der dorstigen Universität ausgebildet; denn nur in Paris blieben die magistri phisici, die Aerzte, noch lange Kleriker, während in Italien die Medicin schon von Laien ausgeübt wurde, und es entstand gerade aus dieser Beranlassung das collegium chirurgicum in Paris, um verheirathete Laienärzte möglich zu machen. Daß dieser erste hessische Arzt dem geistlichen Stande angehörte, beweist die Stellung seines Namens mitten unter den geistlichen Zeugen und vor den Unterschriften der Ritter. Zu jener Zeit sindet man in

<sup>\*)</sup> Rriegt, Burgerzwifte und Buftanbe in Frankfurt. 1864 G. 557.

<sup>\*\*)</sup> Rach einer Mittheilung bes herrn Lieutenant B. von Schent gu Schweinsberg.

Deutschland mehrere magistri phisici im Besitze hoher Kirchenwürden\*): so wurde in dem nämlichen Jahre Peter von Aichspalt, der frühere Leibarzt Rudvolf's von Habsburg, Erzbischof von Mainz, und etwas später wurde Bischof von Frensing ein Magister Johann Gieseler von Götztingen, Leibarzt des Kaisers Ludwig und früher Domherr von Mainz. Vielleicht ist dieser mit unserm Johannes identisch; ein anderer Meister Johannes phisicus sindet sich in denselben Jahren in der Mark\*). Sine nähere Spur läßt sich möglicherweise in Franksurt verfolgen; Batton\*\*\*) gibt eine Urkunde von 1334, wonach der frühere Besitzer des Kappelerhöschens ein verstorbener Arzt Johannes war: "in dem hove, der etwannen was meister Johannis arzetis, dem got genade."

Erst über ein Fahrhundert später tressen wir wieder einen Arzt in Hessen, der auf eine seltsame Art mit seiner Person wider Willen zum Helser in der Noth werden mußte. Die kaum vollendete Martinskirche in der neuen Freiheit zu Kassel stürzte 1440 während des Gottesdienstes zusammen und begrub mehrere hundert Menschen unter ihren Trümmern. Hatte schon der langjährige Bau oft wegen Geldmangel unterbrochen werden müssen, so war es jetzt bei dem immer mehr erkaltenden Glaubenseiser um so schwieriger, die zum Ausbau nöthigen Mittel herbeizuschassen. Man versiel daher auf ganz besondere Anlocksungen, um die vom Kapitel veranstaltete Collecte einträgslich zu machen.

Der fromme Landgraf Ludwig hatte von seiner Bilger=
fahrt nach Terusalem meister Leonhart von Swin=
fort mitgebracht †):

"einen Arzt, ber etzwa ein meister in ber jubbischeit ge=

<sup>\*)</sup> Möhlen, Geschichte ber Wiffenschaften, 1781. S. 314.

<sup>\*\*)</sup> Dobfen, a. a. D. S. 316.

<sup>\*\*\*)</sup> Batton, Dertliche Beichreibung ber Stadt Frankfurt III. 146.

<sup>†)</sup> Kuchenbecker, Analecta. V. 76. Urfunde 30, 31.

west ist und von Ingebunge bes heisligen Geistes von ber Jübbischeit getreten, den heilligen waren Christenglauben an sich genomen und die heilligen topff entpfangen, und darum so ist er etzwan von unserm heilligen Batter Babste Martino und danach von dem heilligen Concilio hochlich uß dem Schaße der kirchen, das ist der verdienst unseres Hern Ihesu Christi und aller heilligen, milbiglich mit ablasse und andern genaden begisstliged, ime zu sture und allen fromm luten zu troiste und besserunge."

Diefen Schatz follte er nun zum Beften des Kirchen= baues verwerthen, da man hoffte, die Erscheinung eines so merkwürdigen und geehrten Mannes wurde die Bemuther jum Beben stimmen und gablreiche Ablaftäufer berbeigiehn. Der Landgraf war "grefilich begerende, daß ber obgenannt unser biner meister Lenhart die almusen nemen und uns und die unfern des ablas und genade teilhaftig machen wulte, hat er uns geantwortet, bample Got ber almechtige en mit kunft begebet habe, barmitbe er und die zu Ime gehoren sich wol begehin wullen, so wolle er die almusen nit uffhebin." Aber ber stolze Mann der Wissenschaft mußte seinen Widerstand auf= geben, denn, fährt der Landgraf fort "wir han von anewyfunge unfer Beiftlichkeib ben egenanten meifter Lenhart unfern Diner gebetten, das er um Gottes willen doch die almusen von allen frommen Luten und die furter an Gotishinst, als nemlich ben stift und baue sent Martinsfirchen in unser stat Caffel ge= legen, fallen wollen lassen, begere." Alls reisender Ablaß= händler wider Willen mußte er mit dem Presbyter und Canonicus Mathias Trepse ins Land hinausziehn, wohl versehn mit Empfehlungsbriefen des Landgrafen, sowie des Dechanten und Kapitels ecclesie collegiate sancte crucis sanctorumque Martini episcopi et Elysabet lantgravie in Cassel. Der Erfolg muß bedeutend genug gewesen sein, um die Herstellung der Kirche möglich zu machen.

Nach dem Tode des Landgrafen Ludwig werden in dem von Kriegen zerrütteten und verarmten Niederhessen keine Aerzte genannt; wohl aber findet sich an dem Hofe seines Sohnes Heinrich, des reichen Landgrafen an der Lohna, 1480 in Marburg ein Leibarzt Bartholomäus

von Etten\*), Doctor ber sieben freien Runfte, mit einem jährlichen Gehalt von 51 Gulden, zu einer Zeit allerdings, als ein landgräflicher Rath neben der Fourage= ration nur 40 Gulden bezog. Dieser Fürst litt Jahre lang am Ausfate, weshalb er ftets von einem großen Hunde begleitet wurde, wahrscheinlich um eine Berührung durch Andere zu verhindern. Unter diesem Landgrafen, so= wie unter seinem Cohne Wilhelm III. findet fich zuerst eine hessische Apotheke in Marburg. Wenn früher die Volksmedicin ihre Heilstoffe in der nächsten Umgebung gesucht hatte, so wurde jett das Bedürfniß ein anderes, als in der Fremde gebildete Aerzte in das Land kamen, welche die Vorschriften ihrer griechischen und grabischen Meister befolgten. Die Arzneien, mit welchen sie zu wirken gelernt hatten, waren die ihrer südlichen Lehrer; fie stammten von südlichen Pflanzen oder es waren Ge= wurze und Droguen aus dem fernen Drient, in großer Anzahl und mannichfacher Zusammensetzung, die der Handel zunächst in die reichen, großen Städte führte. Hier nur wurden solche Waaren verlangt, wo gelehrte Aerzte sie ver= wenden konnten. Wenn bin und wieder schon im 13. Sahr= bundert Bürger als Apotheker vorkommen, so hatten diese doch keine Aehnlichkeit mit unsern jetigen Pharmaceuten, sondern es waren Kausleute, welche aus der Fremde bezogene Arznei= waaren neben ihren übrigen Sandelsartifeln verkauften, Specereihandler, die auch aromatarii, confectionarii hießen. Die apotheca war damals noch ihrer ursprünglichen Be= deutung entsprechend, wie das abgeleitete frangösische Boutique, nichts anderes als ein Waarenlager überhaupt; in einer Mainzer Urkunde von 1253 werden Apotheken in der Mehrzahl sogar außerhalb der Thore angeführt \*\*). Noch im vorigen Jahrhundert wurde in Norddeutschland der

<sup>\*)</sup> Rommel, Befchichte von Seffen III. Aum. G. 41.

<sup>\*\*)</sup> Gudenus, Codex diplom. 1, 632,

Materialladen schlechthin Apotheke genannt, zum Untersschied von der Doctorapotheke \*).

Da die arabischen Arzneien meist aus dem Pflanzenreiche stammten und selten zu den heftiger wirkenden Giften gehörten, so war ihr Berkauf von dem der Gewurze und der feinern Eswaaren nicht getrennt. Gie waren ber Haltbarfeit wegen meist in Bucker eingemacht in ben verschiedensten Formen; mit dem durch die Araber bekannt ge= wordenen Rucker bereitete man candirte Früchte, Confecte, Sprupe, Conserven, Latwergen, die wichtigern selbst unter obrigkeitlicher Auflicht und Garantie, in verschiedenen italiänischen Städten, wo fich schon ein geregeltes Medicinal= wesen zu bilden anfing, so den berühmten Theriat, species diambrae, diamoschi u. s. w. Im Wesentlichen mochten diese Geschäfte den Italianerhandlungen gleichen, wie sie noch bis in unsere Zeit hinein an vielen Orten fortbauerten, neben Arzneien führten fie fremde Delicateffen, Gudfrüchte, frembe Beine und die eben bekannt werdende aqua vitae. Erst in sehr allmählicher Sonderung gingen aus ihnen unsere jetigen Apotheken hervor, als die Fortschritte der Chemie immer mehr mineralische Stoffe und schwierigere Bereitungsarten einführten und das Bedürfniß einer größeren Sicherheit rege murde. So entwickelten sich die Apotheken aus dem Handel, nicht aber aus einer Trennung der ärzt= lichen Geschäfte, so daß etwa die Aerzte ursprünglich die Arzneien selbst bereitet und bei zunehmender Thätigkeit diesen Zweig besondern, später selbstständig werdenden, Ge= hülfen übertragen hätten. Schon im Anfang des 15. Sahrhunderts finden sich wirkliche Apotheken in den Reichsstädten in Ulm (1409), Augsburg, Mürnberg, Frankfurt, Lübeck; erst in der zweiten Salfte desselben bei den Hofhaltungen der kleinen Fürsten in Stuttgart 1458, Berlin 1488, Halle 1493. Die Marburger Apotheke ge=

<sup>\*)</sup> Möhsen, a. a. D. S. 376.

hört daher zu den frühesten urkundlich nachweisbaren, wie der Revers des ersten Apothekers Lorenz Fait von Lüsbeck aus dem Jahre 1492 ergibt, da er sich schon auf eine Anstellung bei dem im Jahre 1483 verstorbenen Landgraf Heinrich bezieht. Er lautet folgendermaßen:

Ich Lorent Kait von Lübegke thue kund, das der irlauchtiger hochgeborener Furst und herre her Wilhelm Landgrave zu Heffen, Grave u. f. w. mon gnediger lieber herre mich ist zu syner anaden appoteker von nuwem ufgenomen hat nach lube enns brieffs hernachgeschrieben von worten zu worten also lubende: Wir Wilhelm von gottes gnaden landgrave etc. thun kund uffentlich, nachdem und als der hochgeborene Furst her henrich, etwan landgrave zu heffen und unfer lieber her und vater loblicher gedechtnis, Corentzen Fait von Lübegke zu ehm appoteker ufgenomen und wie er ehne appoteke in Unfer stat Marpurg anschicke und sone husung baselbst zu Marpurg und nirgent anders haben sulle, sich mit ime vertragen hette. So bekennen wir vor Uns und Unsere Erben aller= menlich, bas wir mit bem genannten Lorengen uff ebn uberkomen sin, als das er syne appoteken in uffrichtigem wesen halten, sone stete husung baselbst zu Marpurg und nirgent anders haben, Uns Unfern Erben und ben Unfern myt foner tunft ber appoteten, und suft zu aller zht, wann wir ober die Unfern bas an ine gesynnen, getruelich bienen und machen fal, was wir an ine begeren, als ob es ime felbst fulte, umb enn ziemlich gelt als man berglich arzenne zu Frankfurt ober zu Ment in ben appoteken gewonlich pflegt zu geben. Er fal auch Uns getrue und holt sin, Unser bestes thun und werben und Unfern schabene alletzit warnen als ein getrue biener synem hern zu thun schuldig ist. Und gewan er mit Uns ober ben Unfern, besglichen Wir und die Unfern widderumb mit ime qu schaffen, bieweil er in biefer pflicht stat: bas fal er uftragen und uftrag nemen an Unfern gerichte und nirgent anders. Darumb fo fullen und wullen Wir und Unfere Erben bem genannten Lorenten alle jare eyns unfer Hofcleydung nemlich funf ellen lundisch Duchs geben, barzu zweh malber forn marpurger maß und einen . . . Alfo bas er machens, bienens, reisen, heerfarte und alles ungelts, das er vor sich und die fynen in synem huß bedarf, auch von allem das er in der appoteke zu synem kroem gebruchen wirdt, auch von malmesie, welschen wyn, luterbrangke und suft uglendischem myn,

bie man gewonlich zu ben zcappen nit pfleget zu schengken, gant fry sin sul, wo er aber ber wyne schengken wulte als man gewonlich pflegt zu schengken, barvon sul er Uns und ber statt Marpurg geben als ander Burger. Kauffte er auch engen huß oder erbe, darvon ful er auch thun als ander unfer Burger zu Marpurg. Sierzu fullen Wir ime alle iare geben Bier fuber bornholts und oh vor fon huß faren laffen. Wann Wir auch ine irgend schigken ober bas er in unsern binfte ift uf Unserm bevelhe, so fullen Wir ine verköstigen, barzu wollen wir ine versprechen und verantworten vor unsern biner, wo ime bes not oder not ist, wann er das an Uns gestinnt. Als Uns sulchs alles wie vorsteht stets veste getruliche und undbrochlich ber genannte Lorent in guten waren truwen gelobt, zu gotte und ben Beiligen gesworn und innen Reverszbrieff baruber geben bat, und dis pflicht fal von beyten spten zehen Jar lang nechift nach enander folgende stete veste und undbrochlich werden und banach bis uff veder parthie ufffagung, doch also bas die uff= sagung ehn halb Jar zuvor geschee. Zu Urkund han wir genannte Lantgraff Wilhelm Unser Ingesiegel an diessem brieff thun benten uff Montag nach Sant Mathiastag des beiligen Aposteln. Anno millesimo quadringentesimo nonagesimo secundo. — So bekenne ich Lorent obgenant das ich dem genanten mynem gnedigen liben hern gelobt alle stude, punkte und artitel, die in obgenanter verschribung begriffen und mich beruren, stete, veste und undbrochlich zu halten, vorther liblich zu gott und ben heiligen gesworen ban. Zu urkund ban ich myn engen Ingestegel uff spacium biffes Reverszbrieffs gedruckt geben. Im Jare und Tage wie obgeschrieben stehet."

Der Apotheker Fait stammt demnach aus Lübeck, wo sich bereits 1412 eine Apotheke befand, und tritt durch einen förmlichen Bertrag von neuem in die Dienste des Landgrafen, wie solche auf Zeit abgeschlossene Berträge auch bei den Aerzten damals vorkamen. Die Apotheke hat dieser Urkunde nach schon unter Landgraf Heinrich, also vor 1483 bestanden, wie sich auch aus einer Nechnung für den Hof von der Ostermesse 1481 ergibt\*):

"Item III gulben in goilbe und XIII albus geben für wurze, als ber aptekir geholt hatte und myn Hern von Collen seligen midde ballemte."

<sup>\*)</sup> Landau's Urfunden.

Es bezieht sich dies auf den Erzbischof Ruprecht von Coln, welcher von dem Landgrafen in Schlof Blankenstein gefangen gehalten wurde, und nach dessen Tode 1480 Hermann, des Landgrafen Bruder, den erzbischöflichen Stuhl bestieg. Der Apotheker wird nicht als Bürger und Mitglied einer Bunft aufgenommen, sondern als Sofdiener; er empfängt als solcher einen bestimmten Gehalt und muß vor Allem einer Berufung an die geistlichen Gerichte des Erzbischofs von Mainz entsagen, deren Competenz von dem Landgrafen auf das lebhafteste bestritten wurde. Da er außerhalb des städtischen Berbandes steht, so ist er auch von allen städtischen Diensten und Lasten befreit, und nur dann denselben unterworfen, wenn er Grundeigenthum er= wirbt. Er liefert die Arzneien an den Sof gegen Zahlung, verkauft aber auch an das Bublicum überhaupt alles zum Apothekergeschäft gerechnete, dahin gehören insbesondere solche fremde Weine, die nicht in den Bereich des städ= tischen Weinschankrechts fallen, für die er daber abgaben= frei ift. Es find das ausländische, insbesondere welsche, füdeuropäische Weine, der beliebte Malvafier, hier Malmesie benannt, und luterdrangt b. h. lautrer geklärter Wein, Claret, der mit Honig und Gewürzen vermischt und dann geklärt wurde \*). Der Apotheker besitt aber auch das Recht des Weinschanks, er darf auch inländischen, sowie rheinischen und elfasser Wein verkaufen, muß aber dann die gebräuchlichen Abgaben an den Staat und die Gemeinde gablen. Wenn hierbei der Branntwein nicht genannt wird, so muß er noch nicht als Genukmittel ae= braucht sein, da er offenbar zu den Apothekerwaaren ge= borte und zur Bereitung zusammengesetzter Arzneien vielfache Anwendung fand. Diese Uebergehung ist um so auffallender, da schon 1500 die Reformationsordnung Wilhelm II. \*) gegen den übermäßigen Genuß deffelben

<sup>\*)</sup> Rohl in Bremischen Jahrb. II. 1.

<sup>\*\*)</sup> Beffische Landsorbnung. Bb. 1.

einschreitet; es wird der Verkauf von geprantem wyn nur aus dem Hause gestattet, das Zechen im Hause, sowie der Verkauf durch umherziehende Händler vor den Kirchen verboten. In späterer Zeit wird gerade das Recht des Branntweinverkaufs ein Gegenstand vielsacher Streitigkeit. Als Tagnorm wird dem Apotheker der Preis der Arzneien in Mainz und Franksurt vorgeschrieben; daß Franksurt die nächste Bezugsquelle war, ergibt sich aus einer ausbewahrten Rechnung des Apothekers Johannes Hochman, in Franksurt\*).

Credit uff Mastig 1 Pf. 2 st., whrach 1 Pf. 24 albus, blywhs 1 Pf. 6 alb., alun 3 Pf. 6 alb., sulphur 8 Pf. 2 alb., campher 1 Ot. 1 st., terpentin 3 Pf. 27 alb., who wachs 1 Pf. 12 alb.

In welchen Formen damals die Arzneien und zu welchen Preisen sie einem Fürsten geliesert wurden, zeigt folgende Nechnung des appoteker Laurentius uff dem market für Landgraf Wilhelm III. vom J. 1494\*\*).

Stem Laurentius appoteker hat myn gnedighen hern II clistirsecke gemacht uffenwendig uff den lib und sint zu drien malen gemacht, kosten zu iglichen malen XII albus, suma XXXVI albus.

Item eyn wasser uß allerley samen gemacht, kost VI alb. Item eyn wasser, dar myn gnedigher her uberrachen solde, wo wolle sy grade das nit ghenutt hat, VIII albus.

Stem VIII Pf. rosenwasser kost iglich Pf. III albus,

fumme XXIIII albus.

Item XII Pf. antimonwasser kost iglich Pf. II albus, summe XXIIII albus.

Stem borryf, spolen, mubercrut \*\*\*), offenzunghen, wermit, lactuken, zusamen II maß IX albus.

Stem manus Xi mit Perlin fost XLVIII albus.

Item VI albus fur bryakel †) wart mon gnedighe her. Item IX albus fur rosenwasser kam in die kochin, als myn gnedigher her den hop hatte.

Summa VIII fl. IV albus.

<sup>\*)</sup> Landau, Urfunden.

<sup>\*\*)</sup> Landau, Urfunden.

<sup>\*\*\*)</sup> Borrago, Viola, Pyrethrum.

<sup>+)</sup> Theriat?

Von dem damaligen weit höhern Geldwerth abgesehn, waren demnach die Preise im Vergleich zu andern Lebenssbedürfnissen so hoch, daß eine Benuhung der Apotheken für die niedern Volksklassen unmöglich sein mußte. Kurze Beit nachher kostete 1 Paar Schuhe 3 albus; der Taglohn betrug 1 albus, eine gemeine Mahlzeit mit Wein beim Gasthalter wurde mit 2 albus bezahlt \*).

Es findet sich eine schriftliche ärztliche Berordnung \*\*), wahrscheinlich vom Landgrafen zur Bereitung in die Aposthefe gegeben. Sie nähert sich in ihren mehr diätetischen Anweisungen noch sehr der alten Bolksmedicin, und ist weit von der Ueberladung einer spätern Zeit entsernt. Die genauere Beschreibung einfacher Manipulationen zeigt, daß noch die häusliche Bereitung Regel war und der Arzt nicht darauf rechnen konnte, daß dem Patienten eine Aposthefe zu Gebote stand.

Nement wyssen ingser ehn halbe Lot, Lorber 1 quent, calmus 1 quent, stoßent dy zu pulver und sydent das pulver in eyn nossel wyns. Davon drink der kranke morgens nuchtern, zu mittetag und des nachtes wan er will gan zu bette, zwey oder dry lossel vol. Item gebent im wormkrut mit geschaumten honig, und den honig schawmet also: setzt yn uss kolen und last yn uss skolen und but yn von den kolen also lange dis er sich setzt, werssent den schawm abe, mit dysem honig gebet im daz wormkrut. Item nement oley, essisk, rindergallen, menget daz mit ehn und legent im daz warm mit ehm linen duch uss den magen und der hertgruben. Item haltent en warm und bewart en vor kaltem, vor kaltem lusste, vor kaltem brangk, vor gesalzen spise.

Die Fortschritte der Chemie hatten um diese Zeit immer mehr mineralische Mittel in den Arzneischatz eingesführt, und die Apotheke wurde ein selbstständiges Geschäft, weil der Apotheker Chemiker sein mußte. Aus diesem Grunde war derselbe den Fürsten sehr erwünscht, und wir dürsen die häufigere Entstehung der Hofapotheken vorzugs=

<sup>\*)</sup> Reform. Ordnung von 1500.

<sup>\*\*)</sup> Landau, Urfunden.

weise dem Bedürfniß zuschreiben, zuverläffige Chemiter im eignen Dienst und reine Waaren zu chemischen Arbeiten zur Sand zu haben. Um diese Beit breitete fich die bis= her mehr als Geheimlehre unter wenigen Eingeweihten betriebene Alchemie an den Sofen aus; bei der allgemeinen Armuth war man begierig, durch praktische Erfolge ber Wissenschaft nun Reichthümer zu erwerben. In Marburg hielt sich der kranke Landgraf von den Regierungsgeschäften fern; auch sein Sohn Wilhelm III. ließ, wie der Chronist erzählt \*), "die Gewaltigen regieren, unbedacht, wie Land und Leute zu versorgen, es wird auch vielleicht mit ibm gemacht und also verschafft"; er brachte sein Leben auf der Jagd zu, wo er auch seinen Tod fand. Der eigentliche Regent war der Landhofmeister Hans von Dörnberg, so daß der niederhessische Landgraf Ludwig wohl fragen konnte: "weiß nit, wer der Landgraf an der Lovna, mein Bruder oder Hans?" Dörnberg war ein gewaltthätiger Charafter mitten in einer verwilderten Zeit, der mit eiserner Sand während der Vormundschaft beide Heffen regierte und in seinen un= ablässigen Rämpfen zur festen Begründung der Territorialberrschaft vor keinem Mittel zurückschreckte. Nach dem Aussterben der Marburger Linie zog ihn der allgemeine Saß zur Berantwortung; Bergiftungen, Morde und Er= pressungen wurden ihm schuld gegeben. Er hatte während seiner langen Berwaltung ein bedeutendes Bermögen er= worben und den Grundbesitz seiner früher wenig bemittelten Kamilie verarößert. Die Bolköstimme behauptete, ein fremder Goldmacher habe ihm diese Reichthumer verschafft, von denen er seine Burgen prachtvoll habe ausbauen können. Die Anwesenheit eines Alchemisten bei Dörnberg wird von einem spätern Schriftsteller über Alchemie bestätigt \*\*); es heißt hier, im Sahre 1480 hätten nur drei

<sup>\*)</sup> Heffische Chronif burch Johann Nohe von hirschfelb, In Senkenberg, Analecta jur. V. 487.

<sup>\*\*)</sup> Horn Praef, ad Geber Chimiam. Lugd. Bat. 1667.

wirkliche Artisten in Deutschland gelebt; der größte von ihnen sei der Schlefier Ludwig von Reisse gewesen, der mit einer einzigen Unze seiner Tinctur 16 Ungen Dueckfilber in wahres 24 farätiges alle Proben aushaltendes Gold verwandelt habe. Dieser Ludwig habe dem Dörnberg in Marburg gedient, sei von ihm elendiglich im Gefängniß getödtet und in Marburg begraben. Der Sage nach hat ihn Dörnberg, weil er ihm das Geheimniß seiner Tinctur nicht mittheilen wollte, im Kerker verhungern lassen und fich bann feines Nachlaffes bemächtigt. Gine Bestätigung dieser Nachricht findet sich in einem Briefwechsel des Land= grafen Wilhelm IV \*). Diesen bat im Jahre 1571 Ber= jog Julius von Braunschweig, er möge ihm aus der Liberen des verstorbenen Adolf von Dornberg bas testamentum Hermetis leihweise zutommen laffen, um Abschrift davon zu nehmen. Der Landgraf antwortete: in dem Nachlaß seien verschiedene netromantische Schriften gewesen, Die von dem Borfahren Dornberg's herrührten; Diefe habe er wegen ihres abscheulichen und gottestäfterlichen Inhalts im Beisein der Erben verbrannt; nur eine Handschrift habe er an sich genommen, die practica Hermetis, die von Goldscheidung, Tincturen und Fixation der Metalle handle. Das sei aber ein so wichtiges und unschätbares Rleinod, daß er sie um keinen Preis außer Landes geben konne; doch wolle er dem Herzog gestatten, in seiner Gegenwart fie durchzulesen, ohne eine Abschrift davon zu nehmen. Er erinnere sich, der alte Hofmeister Riedesel, der in frühern Sabren Junge bei Sans von Dornberg gewesen, habe ibm vor Zeiten ergablt, wie ein Alchemist dem Dornberg Gold bereitet und viele Schlösser gebaut habe; zulett sei ihm gelohnt, wie der Gans, die alle Tage ein goldnes Gi leate.

Nun findet sich unter den auf die erste Marburger Apotheke bezüglichen Papieren ein Manuscript, das in

<sup>\*)</sup> Beffische Beiträge II. 567. Frankfurt 1787.

einem gewissen Zusammenhang mit dieser Sache zu stehen scheint. Es ist eine deutsche Handschrift auf einem versgilbten Blatt von vier Seiten in lateinischen Schriftzügen \*), offenbar ein Theil einer größern Schrift, da der Anfang auf etwas vorhergehendes hinweist und sie mitten in einem Sate (mit den Worten zu den) endet.

Wan du dy vegetabilia bereyt hast, alf ich dich gelert habe, ergo nym dinfelbin und thu in eyn feluth glaß golt bletter und besluß dy glaser wol zu daz ef nicht verruche unde fete daz uff epn asschen und gib eme epn clepn fuer und daz golt wirt gesolvirt in XXII bagen . wiltu nu machen aurum potabile. so zuch eme daz masser ganz abe von deme golde mit clevne fure und nym baz golt an dem boden und thu baz in enn cleyn cucurbit und set es in balneo marie und so solvirt sich daz golt in VIII dagen und nacht. und daz ist das rechte aurum potabile. und thu baz in eyn cleyn cucurbit und fet eme zu hundert loit mercurium wolgewefften mit falg und effigf zu enn loit golt bletter gesolvirt und baz laß ftan VIII bage, baz wirt alle zu guben golbe, also man spricht . . . \*\*) wiltu es noch hocher bringen daz es tinctura, Ergo nym daz aurum potabile und gib eme zu VII loit mercurium zu VII malen su= blimirt mit victriol und gemeyne falt und set daz uff eyn cleyn fuer uff enn asschen VII bage. baz wirt also hart. bisse ma= terie tingirt enn teil hundert teil und daz mag man augmentiren zu ewigen gegiben.

Oleum solis mach also. Nym zu eyner halben maß des besten bereiten aque vite VI ducaten und solvir daz in eyme aque fort und schudt kalt brunnwasser doruss. Ergo slat eß eyn kalch. denselben kalch den rid vast wol mit zwei mol also vel zuckercant und wasche den zuckercant von den kalch mit sußen wasser daz do destillirt ist und so eß trucken wurt, so rid en abermol mit drymol so vel mastix daz gepurgirt sy und mit gudem aqua vite, daz eß eyn teych werde. daz thu dan in eyn glas und zunde eß an, so bront der wyn und mastix dorvon. und wirt der golt kalch zu eym oleo. und wer eß sach, daz daz golt nicht alle zu eym oleo worden wer Ergo nym daz oleum subtil oden abe und thu dem daz noch nicht solvirt ist widder wy vorgeschrieden stat. Hette eß dan etwas swarzes

<sup>\*)</sup> Landan's Nachlaß.

<sup>\*\*)</sup> Ein unverständliches Zeichen.

abber wustes by em was von dem mastig . daz wasche borvon mit aceto distillato und wan eß alls zu ehm finen Oleum.

Um Rand steht hierbei ein Zusatz von späterer Hand, deren Buchstaben mehr den deutschen fich nähern.

Dyß suffe wasser mach also: nimm honnick und . . . . . . thue jm allemik zu dysteliren, so hastu suße wasser gemacht.

## Solucio mercurii.

Wan du wilt wasser machen von & Ergo nym eyn loit zinß und mache daz schone und reyne. Ergo nym III loyt mercurium so dy wol gewaschen sin und guß daz zin dan dorin. Ergo nym dan mercurium der sublimirt ist also vel als der ganze materie ist und rib die und menghe sie wol uss eym steyen. Dornach so lege disse materie uss eyne glassetassel in eyne keller, do wirt der mercurius solvirt in wasser, pbatu est.

## Aliud bonum.

Nym eyn teil Pii wasser, daz ander teil wasser von arsenico, daz dritte teil wasser von swebel alle gliche vel, diße III wasser menghe zusammen in ehm glaß mit ehnen engen halg und mache daz glaß obenzu mit tresse lehme odder luto sapiente, daz dorin kehn lusst kommen kan und sehe eß uss aschen in ehn sur und laß eß coageliren, und wan eß coagelirt ist, Ergo laß eß kalt werden und thu die materie uss ehn stein und rid eß clehne. Daz ist ein gude tinctur widder blueden . ehn teil disses pulvers uss LX theil \$\frac{1}{2}\$, so gecalcinirt ist und gereiniget, wirt gudt . . . in aller versuchunge . . . \*)

Dem gin fin . . . . zu benemen und en zu berebben.

Nym IIII soit bereyt falg IIII soit victriol IIII soit alun IIII soit falpeter und guß doruff gud winessigt und laß stan III tage und dornach dystillire eyn wasser doruff und in dem wasser lesche den zen zu seß molen. Dornach mache eyn amalgam mit den calche von dem zen in swinß blude und blasse eme stark zu so bringestu es widder in eyn corpus.

## Enn albu uf venus Q.

Nom von eyn alden kessel des koppers VIII loit und laß en smelzen in eyme tigel und nym eyn halb loit sal ammoniacum und I loit sal alkali und werff daz in den tigel und rure eß wol dorchenander mit eyme holy und guß eß in eyn wissen

<sup>\*)</sup> Unverständliche Zeichen.

effigk. Daz thu uff bry mol, so vindestu eß wiß als silber. For daz silber dienet auch zu den . .

Hiermit schließt das Fragment; am Rande steht noch von derselben spätern Hand:

Ich nem gel operment, wyssen wyns . . . . . . eyn teil und du dorzu atrymentum . . . .

Wir haben hier ein genaues Bild der umftandlichen und unsichern Arbeitsweise ber damaligen Chemie; besonders seltsam ist in der zweiten Vorschrift die Fällung des Chlorgolds durch Berbrennen der Lösung; die vierte scheint fast zu einer Bergiftung bestimmt zu sein. Um interessantesten aber ist der erfte Theil, der die Unweisung zum Goldmachen enthält, ohne jedoch den Anfang der Operation zu liefern; es gehört also dieses Blatt zu einem größern Werke. Es stammt nach Sprache und Schriftzügen offenbar aus dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts; der Inhalt ent= spricht genau der von Landgraf Wilhelm so hochgeschätten practica Hermetis, die Schrift handelt von Goldscheidung, Tincturen und Kixation der Metalle. Das Auffinden der= selben unter Marburger Papieren aus Dörnberg's Zeit macht eine Beziehung zu dem berühmten und unglücklichen Alchemisten nicht unwahrscheinlich, und möglicher Weise ist gerade dieses Blatt ein Theil jenes geheimnisvollen Schates. der Ludwig von Neisse das Leben kostete; da er von Dörn= berg sich nicht zwingen ließ, den eigentlichen Kern seiner Geheimlehre mitzutheilen, so mochte er vor seinem Tode Sorge getragen haben, das wichtigste Blatt aus seinen Schriften zu entfernen und an einem sichern Orte zu verbergen, so daß der Mörder keinen Nugen aus dem geraubten Werfe ziehen tonnte. Dem Besitzer des ganzen Werfes fehlte der zweite Theil der Anweisung zum Goldmachen, und der Finder dieses einzelnen Blattes fonnte es ebenso= wenig verwerthen und die Operation ausführen, da ihm der Anfang des Verfahrens, die Bereitung der Begetabilien fehlte und also die Solvirung des Goldes unmöglich murde.

Daher findet sich auch die unvollständige Anleitung zur Bereitung des Goldes ohne alle Zusätze, da ein späterer Besitzer sie nicht gebrauchen konnte, während die Randbesmerkungen zu den andern Borschriften den Schriftzügen nach beweisen, daß das Manuscript bald nachher von einem praktischen Chemiker benutt wurde. Wohin das Exemplar Landgraf Wilhelms gekommen, ist unbekannt.

## II. Relation

über bas Gefecht zu Aumes, ohnweit Longmy und meine babei erfolgte Verwundung am 18. März 1814.

Bom Freiherrn von Bait von Efchen.

Um 30. Januar 1814 verließ die erste Escadron der Rurhessischen freiwilligen Jäger zu Pferd, die erst seit der Mitte des vorhergehenden Monats errichtet worden, und bei welcher ich kaum 16-18 Tage vor dem Ausmarsche als Gemeiner eingetreten war, Raffel, um in Gemeinschaft mit 4200 Streitern aller möglichen Waffen, welche die 2. Marsch=Colonne des Rurhessischen Armeecorps bildeten, den Rhein zu überschreiten, und am Kampfe zum Sturze Napoleons und zur Erringung der Unabhängigkeit Deutsch= lands thätigen Antheil zu nehmen. Da das Kurhessische Armeecorps dazu ausersehen war, die Festungen Luxem= burg, Thionville, Met, Saarlouis und Longwy einzuschließen, was bisher von Preußischen Truppen bewirkt worden war, welche das Blücher'sche Corps, bei seinem Vordringen in das Berg Frankreichs, zu diesem Zwecke dort zurückgelaffen hatte, man dieser Truppen dort aber bald nothwendig be= durfte, so wurde der Marsch der hessischen Colonne so wirksam beschleunigt, daß ihr auf dem weiten Marsche von

Kassel bis Thionville, vor welchem die 1. Escadron der freiwilligen Jäger zu Pferd deshalb schon am 14. Februar eintraf, nur 2 Rasttage (zu Marburg und Hundsanger ohnweit Limburg) gut gethan wurden.

In Hettingen (Hettange), wo das Hauptquartier des die Blokade von Thionville commandirenden Generals von Müller befindlich war und noch außerdem namhafte Abtheilungen der Jäger und des Regiments Kurfürst lagen, wurde vorläufig die 1. Escadron einquartirt, dieselbe jedoch schon am andern Tage in der Art dislocirt, daß nur etwa die Hälfte davon, worunter auch ich, in Hettingen (auf der nördlichen Seite der Festung an der nach Luxemburg sührenden Chausse gelegen) verblieb, während die andere Hälfte nach Florange, auf der südlichen Seite derselben, detachirt wurde. Andere Detachements kamen nach Guentringen (Guentrange) und an andere Punkte; später wurden auch noch einzelne Jäger als Sauvegarden eingelegt, auch eine Abtheilung als Streiscommando in die Gegend von Fonton, eine andere nach Brieh entsandt.

Ohne hier weiter meine Begebnisse in Hettingen, während des Zeitraums vom 12. Febr. bis 14. März, näher berühren zu wollen, muß ich nur erwähnen, daß an dem letzten Tage ein Quartier-Wechsel in der Art beliebt und ausgeführt wurde, daß die in Hettingen liegende reitende Jäger-Abtheilung nach Florange verlegt wurde, wogegen die bisher in Florange gestandene Abtheilung an deren Stelle nach Hettingen ins Quartier rückte.

Kaum war jedoch die Abtheilung, bei der ich stand, in Florange eingerückt, und hatte die von unsern Cameraden inne gehabten Quartiere bezogen und sich darin einiger=maßen eingerichtet, als sie gleich darauf zu einer angesstrengten Thätigkeit in Anspruch genommen wurde. Der in Metz commandirende und auch noch daneben den Oberbesehl über die in den Maaß= und Mosel-Festungen— Luxemburg und Longwy mit einbegriffen — liegenden

Truppen führende frangbiliche Division8=General, Graf Durutte, glaubte mit Rücksicht darauf, daß die mit der Cernirung von Met beauftragten ruffischen und preußischen Truppen durch Absendungen zur Hauptarmee, damals ge= rade bedeutend geschwächt waren, den günstigen Augenblick gekommen, fich mit jenen Festungen in näheren Rapport zu setzen, dieselben zu verproviantiren, mit Munition und alten Truppen zu verseben, dagegen aber die jungen Soldaten aus ihnen herauszuziehen und zu Met in Bataillone älterer Formation einzureihen, überhaupt aber Alles vor= zubereiten, um demnächst einen energischen Angriff seiner unterhabenden Streitkräfte auf das Beobachtungscorps aus= führen und zu Bunften seines Raisers eine fraftige Diver= fion machen zu können, Falls es diesem etwa passend er= scheinen sollte, den Kriegsschauplat in das östliche Frankreich zu verlegen. Bu diesem Zweck drängte er mit ben in Met unter seinen Befehlen stehenden 8000 Mann am 15. Marz das viel schwächere Blocadecorps dieser Stadt mit leichter Mühe zurück und zog nun selbst ungehindert an der Spite von 3 Bataillonen und 50-60 Reitern (Dragonern) auf dem rechten Moselufer nach dem nur 5 Stunden von Met entlegenen Thionville. Da die Ein= schließung dieses letten Plates auf dem rechten Moselufer nur von einem Grenadierbataillon zugleich mit wenigen Jägern und Cavalleristen bewirkt wurde, so war diese schwache Truppe, die nur mit einer Compagnie Infanterie, 90 Jagern und einer halben Escadron reitenden Jager (von der 2. Escadron) verstärkt werden konnte, auch mit Einschluß dieses Succurses, nicht im Stande, den über= mächtigen Feind an dem Einzuge in Thionville zu hindern, um so weniger, als eine starke Recognoscirung aus der Festung in der Richtung nach Florange die Heffen an der linken Seite des Flusses allarmirte, die ohnehin, da wegen des Gisganges feine Schiffbrucke vorhanden und eine Ueber= fahrt in Fähren nicht wohl möglich war, ihren Waffen=

brüdern auf dem rechten Moselufer nicht zu Bulfe eilen konnten. An dieser bis zum Nachmittag dauernden Affaire, wobei auch noch aus der Festung mit 24 Pfündern stark, aber ohne irgend einen Schaben anzurichten, auf uns gefeuert wurde, nahm ich Theil und sah in einer Entfernung von eirea 1000 Schritten, vom linken Moselufer aus, deutlich den Anzug des Generals Durutte auf bem rechten, sowie seinen ungehinderten Einzug in die Festung. Bezüglich jener Canonade muß ich noch erwähnen, daß, als einige von und nahe der Festung ohnweit des Dorfes Terville bielten, eine 24vfündige Kanonenkugel kaum 3 Schritte vor dem Pferde des Jagers von Bibleben ein= schlug, im Ricochet von dem hart gefrorenen Boden fich er= hob, über die ganze Lange des Pferds und taum 2 Auf über dem Ropf des Reiters weaflog und etwa fünf Schritte hinter dem Sintertheil des Pferdes wieder den Boden be= rührte und dort liegen blieb. Der Kampf mit den allar= mirenden Truppen auf dem linken Moselufer bauerte bis gegen Abend, dann zogen sich dieselben in die Festung zu= ruck und nun erst konnten wir wieder in unsere Quartiere ruden und die durch ein sechsstündiges anhaltendes Scharmutiren und Agiren ermüdeten Glieder durch Rube, Speife und Trank wiederum einigermaßen ftarken und erquicken. Doch nicht lange follte uns, ober boch wenigstens mir, diese Erholung zu Theil werden, indem ich, bald nach meiner Rücktehr in mein Quartier in Florange, Ordre erhielt, an dem Commando Theil zu nehmen, welches allabend= lich gegen 8 Uhr, in der Stärke von einem Oberjäger und 9 reitenden Jägern, nach dem eine Stunde von bort ent= legenen Dorfe Savange abrückte, um das dort stationirte gemischte Infanterie Commando von 16 Mann gelernten und freiwilligen Fußiägern sowie auch Infanteristen vom Regimente Kurfürst, mittelst die ganze Nacht durch nach allen Richtungen bin fortgesetzter Patrouillen, vor einem Ueberfall von Longwy aus, ju fichern. Gegen biese bamals

unbeobachtete Feste bildete das ansehnliche Dorf, an dessen östlichem Ende ein Schlof des bekannten Baron Wendel (langjährigen Deputirten in der frangosischen Kammer) sammt bazu gehörigem bedeutenden Gifenwerke lag, ben äußersten vorgeschobenen ständigen Posten. Zwar befand fich in Fontop, anderthalb Stunde näher an Longwy, an ber dahin führenden Chaussee noch ein Commando von 6 reitenden freiwilligen Jägern, unter dem Befehle des Dberjäger Scheuch, indeß brachte dies nur den Tag in Fonton zu, war dagegen wegen seiner exponirten Position die ganze Nacht im Sattel, bald hierhin, bald dorthin streifend, so daß Niemand wußte, wo es sich befand, und ein prämeditirter Ueberfall desselben dadurch ganglich unthunlich wurde. Da nur einige 20 freiwillige reitende Säger in Florange lagen, so traf einen jeden Jäger, einen Tag um den andern, die Reihe, das Piquet zum Nacht= dienst in Hahange zu beziehen.

Che ich in meiner Erzählung weiter fortfahre, wird es zu besserem Verständniß des Folgenden nöthig sein, etwas Näheres über den Posten in Hayange und die Art, wie der Dienst dort versehen wurde, zu sagen. fanterie-Commando hatte zur Wachtstube bochst unzwed= mäßig ein Zimmer in dem Gemeindehause des Dorfes, links von dem Eingange eingenommen, mabrend die Jager eine Stube in der Hinterseite des oberen Stocks inne hatten, zu welcher jedoch blos eine enge und so steile Stiege führte, daß man nur langsam und mit Vorsicht herauf oder herunter gelangen konnte. Bor der Hausthur stand der Posten vor dem Gewehr, auch wenn ich nicht irre, ein zweiter am Eingange des Dorfs. Die reitenden Sager ftellten, angelangt, ihre Pferde in einen bem Saufe gegenüber gelegenen, engen, das Berein= und Berausbringen derselben nur langsam und eins nach dem andern geftat= tenden Stall, begaben sich dann in das gemeinschaftliche Wachtlocal, bis um 9 Uhr drei von ihnen die Reihe

traf, die erste von 9-12 Uhr dauernde Patrouille zu reiten, wobei gewöhnlich die in der Richtung nach Met liegenden Dörfer zuerst besucht und nach etwa von dort kommenden Feinden gespäht wurde. War um Mitternacht die erste Patrouille zuruckgekehrt, so stieg alsbald die 2., gleich starke Patrouille zu Pferde, um zu ähnlichem Zwecke die. in der Richtung nach Longwy liegenden Dörfer abzusuchen, und nach deren Wiedereintreffen um 3 Uhr Morgens fette sich dann die dritte und lette Patrouille in Bewegung, um mehr in der Richtung nach Luxemburg bin ihre Strei= ferei fortzuseken, und zu erkunden, ob Alles sicher und rubia sei. Nach 6 Uhr Morgens, wenn auch diese lette Ba= trouille heimgekehrt war, brach das Detachement von Say= ange nach Florange auf, um sich dort, so weit nicht etwa ein Ausfall oder anderer besonderer Dienst uns in Unspruch nahm, auszuruhen, die Pferde zu pflegen, zugleich aber auch die Waffen, Reitzeug und Uniformen zu pugen und wieder in guten Stand zu setzen. Auch am andern Morgen (am 16.) wurden wir schon fruh in den Sattel gerufen, weil die Frangosen mit stärkern Massen eine Demonstration nach Florange zu machten, um den Glauben zu er= regen, daß General Durutte seinen Rudweg nach Met auf dem linken Moselufer nehmen werde, während berselbe später wirklich auf dem rechten ausgeführt wurde.

Diese List gelang um so vollständiger, als, wie bereits oben erwähnt, die Mosel gerade stark mit Eis ging und die Communicationen von einem User zum andern deshalb nur langsam und schwierig ersolgen konnten, so daß es gänzlich unmöglich war, auf jedem der beiden Moseluser eine hinreichende Macht zusammen zu bringen, um dem General Durutte den Nückzug nach Metz zu verlegen. Dieser ersolgte deshalb glücklich und ohne nennenswerthen Berlust am 16. Morgens gegen ½10 Uhr auf dem rechten Moseluser, während unsere Jägerabtheilung mit dem, auf dem linken User zur Unterstützung des Durutte'schen Rück=

zugs ausgefallenen Feinde, bis gegen Mittag scharmutirte, worauf sich dieser letztere in die Festung zurückzog, und wir, die wir seit Abends 9 Uhr fast fortwährend im Dienste gewesen waren, endlich einige Rast und Erholung in unsern Quartieren sinden konnten.

Aber noch sollte ich nicht zur Rube kommen. Ein Ramerad von mir, der durch augenblickliches Unwohlsein ober einen andern, mir jett nicht mehr erinnerlichen Grund, sich verhindert glaubte, den ihn an diesem Abend treffenden Nachtdienst in Hayange zu verrichten, bat mich, denselben an diesem Abend für ihn zu übernehmen, unter bem Er= bieten, dafür an meiner Stelle am folgenden Abend, wo mich die Reihe getroffen hätte, einzutreten. Dieser Bitte glaubte ich mich nicht versagen zu dürfen, obwohl ich, wie schon erwähnt, bereits die vorige Nacht wachend verbracht, und den Tag über das Scharmukiren mit dem Reinde fo= wie die Pflege meiner Pferde, das Buken der Waffen und Riemenzeuges mir wenig Zeit zur Ruhe übrig gelaffen hatte. Wichtig für mich wurde die Uebernahme des frag= lichen Dienstes jedoch dadurch, weil ich in Folge davon wahrscheinlich der Gefangenschaft am folgenden Tage ent= ging, in welche ich wohl gefallen sein würde, wenn nicht in Folge meiner Gefälligkeit am vorhergehenden Tage mein Ramerad an meiner Stelle am 17. Abends den Nacht= Dienst in Savange batte übernehmen muffen.

Dem zufolge versah ich für meinen Kameraden während der Nacht vom 16. auf den 17. März dessen Patrouillirdienst zu Hahr von dort nach Flosrange, kehrte Morgens gegen 8 Uhr von dort nach Flosrange zurück und verbrachte den Rest dieses Tages theils um mich von meinen nächtlichen Strapaten durch Ruhe und Schlaf wieder zu erholen, ganz besonders aber mir durch Wechsel von Wäsche und sonstige Körperreinigung, wozu ich während der letzten Tage wegen des fast fortwährenden angestrengten Dienstes nicht recht hatte kommen können, ein Gutes zu thun.

Fest schlief ich in der Nacht vom 17. auf den 18.

März auf meiner Streue zu Florange, als ich, nebst meinen neben mir ruhenden Kameraden, gegen 1/26 Uhr Morgens plötlich durch das Allarm=Signal geweckt wurde. Nicht allein unsere Trompeten ertonten, sondern auch die Borner der Jager ließen Dieses Beichen horen, und dumpf wirbelten es die Trommeln der im Orte liegenden Infanterie. Rasch stürzten wir in die Ställe, in welchen, trot der noch herrschenden Dunkelheit, in verhältnigmäßig febr kurzer Zeit die Bferde gesattelt wurden, und wenige Augenblicke später stand unsere Jäger-Abtheilung fampfbereit auf dem Allarmplate. Sier nun erfuhren wir Fol= gendes: Der Baron Wendel hatte einen Jäger von unserer Escadron, Namens Sold, auf fein Verlangen als Sauve= garde erhalten, und dieser lag baber, von dem Baron sehr begunftigt, ja von ibm fogar mit einem Pferde beschenkt, auf deffen Schlosse in Hanange, welches, nebst dem dazu gehörigen Gisenwerke, das äußerste Ende dieses Dorfes, in der Richtung nach Thionville bin, bildete. Zwischen bem Dorfe und dem Schlosse fand, bei Tag und Nacht, ein ununterbrochener Verkehr statt, weil die Frauen und Kinder ihren vor dem Hohofen oder Frischfeuer arbeitenden Männern und Batern, Frühftuck, Mittags= ober Abendeffen brachten, oder sich sonst mit ihnen zu thun machten, und fo konnte es denn nicht fehlen, daß kaum ein Biertel= stündchen, nachdem ein aus dem uncernirten, etwa 5 starte Stunden entlegenen Longwy ausgezogenes und auf Neben= wegen unter dem Schutze der Nacht sich herangeschlichen habendes frangösisches Detachement das in hayange stativnirte, aus Infanterie und Cavallerie bestehende, Commando überfallen und gefangen genommen hatte, die Runde davon zu den Ohren unseres Sold kam. Dieser befann sich nicht lange, schlich sich in ben Stall, sattelte ganz still fein Pferd, zog es heraus und, sich auf dasselbe schwingend, stürmte er in Carriere nach dem nabe gelegenen, stark besetzten Flo= range, um bort Allarm zu machen.

Bald war auch die Infanterie, von der ein Theil noch aus einem ganz nahe gelegenen Dorfe herangezogen worden, sowie die Jäger zu Fuß versammelt, und nun wurde unter dem Obercommando des Majors Rieß, vom Regiment Kurfürst, der Marsch nach Havange angetreten. Obwohl es indes Tag geworden, und zwar um so früher, als der Simmel flar und gang wolfenfrei fich zeigte und ben schönsten Tag verkündete, so wurde doch, da man nicht wußte, wie start das feindliche, den Ueberfall ausgeführt habende, Detachement war, mit der größten Borficht vorgegangen. Die Infanterie zog auf der Chaussee in der gangen Breite derselben einher, kleine Trupps von der Infanterie deckten auf beiden Seiten der Chaussee die Manken der Hauptcolonne, weiter auf den Seiten im Felde, sowie vor der letteren bewegten sich Abtheilungen von gelernten und freiwilligen Fußjägern, gang an der Spike aber befand fich unsere reitende Jägerabtheilung unter dem Commando des Lieutenants von Baumbach. Sie bestand aus dem Trompeter Simon, einem Oberjäger und 9 Mann, benen fich noch der Sauvegarde hold anschloß, hatte eine äußerste Spite von 2 Mann, und sendete rechts und links Pa= trouillen zur Recognoscirung aus, wenn sich dort etwa ein Buschwäldchen oder ein Sügel oder gar eine Schlucht zeigte, welche möglicherweise dem Keinde ein Berfieck bieten konnten. So rückte man zwar mit aller Borsicht, darum aber auch langfam vor, so daß man wohl erft 11/2 Stunden, nachdem der Allarm erfolgte, und als schon die Sonne am himmel ftand, hayange erreichte, welches wir vom Reinde bereits wieder verlassen fanden. Sier, vor das Gemeindehaus gezogen, gesellte fich bald einer unferer Rameraden, der jegige Sofrath Beder, welcher der Be= fangenschaft glücklich entgangen war, aber Pferde und Gepäck verloren hatte, zu uns. Aus seinen, wie aus den Mitthei= lungen der Ginwohner über den statt gefundenen Ueberfall ergab sich Folgendes:

Die dritte und lette, früh um 3 Uhr aus Hahange abreitende, aus 3 Mann bestehende Jager=Batrouille hatte etwa schon eine Stunde den Ort verlassen, als der Reind. der die Nacht durch marschirt war und an mehreren Orten an der Chaussee Relais von Wagen, behufs der Rückfahrt bestellt hatte, auf Schleichwegen von Ortstundigen geführt, nicht auf der großen Straße, sondern durch Nebengäßchen und ohne von dem Posten am Eingange des Dorfes be= merkt zu werden, sich an das Hahanger Gemeindehaus beran= schlich. Von dem Posten vor dem Gewehr, einem Solbaten des Regiments Kurfürst (einem Juden) angerufen, fielen sofort mehrere Schusse auf diesen, von denen ihn einer durch beide Hände traf und dadurch völlig wehrlos machte. Auf den dadurch veranlagten garm ffürzten zwar die Heffen aus der Thure ihres Zimmers, um zu ihren Waffen zu gelangen, fanden diese aber bereits in den Bänden der Feinde, welche, an den Juf der fteilen Treppe gelangt, den oberhalb berselben befindlichen Seffen einen Wald von Bayonetten entgegenstarren ließen, so daß diesen waffenlos, wie sie waren, nichts übrig blieb, als sich zu ergeben. Beder, der jedoch dazu feine Lust hatte, fehrte in die in der oberen Stage gelegenen Zimmer zurück, von wo es ihm mit knapper Noth gelang, durch eine Fallthüre bis zum Sof herab zu rutschen und so mittelst Uebersetzens über eine Mauer in ein Nebenhaus zu gelangen, wo er doch wohl auch gefangen genommen worden sein würde. wenn ihn ein wohlgesinnter Bauer dort nicht in einer Ecke mit einigen Reifholzwellen bedeckt und so den Augen seiner Verfolger entzogen hätte. Seinen Sabel, der bei diesem Sprunge aus der Scheide fiel, mahrend Scheide und Säbeltasche, als am Roppel befestigt von ihm mit fortge= schleppt wurden, mußte er leider benfelben zur Beute laffen.

Auf die Frage nach der Zahl der Feinde, lauteten die Aussagen sehr widersprechend. Manche schätzten sie zu 30, andere zu 60, einige gar zu 100 Mann, was allerdings

dadurch erklärlich wird, daß es dunkele Nacht war, wo man nur wenige Schritte weit sehen konnte, und die Franzosen wohl nicht alle auf einem Hausen vereinigt standen, sondern zu größerer Sicherheit wahrscheinlich Detachements vor das Dorf, in der Richtung nach Florange zur Beobachtung und Deckung aufgestellt haben mochten, um ihrerseits einen Ueberfall von dort nicht befürchten zu müssen.

Größere Uebereinstimmung herrschte bezüglich der Zeit des Abmarsches der Franzosen. Fast allgemein war die Angabe, daß dieselbe vor etwa  $1^1/_2$  Stunden statt gefunden habe. Die Infanteristen hätten, um mit den gemachten Gesangenen rascher fortzukommen, den Ort auf zu diesem Zwecke requirirten Bauernwagen verlassen, etwas später sei die Reiterei des Detachements, nachdem sich ihr 7, mit den genommenen Jägerpferden beritten gemachte Cavalle=risten angeschlossen, gesolgt.

Aus diesen Aussagen ergab sich unzweifelhaft, daß die, einen Vorsprung von 11/2 Stunden voraushabenden, und mit untergelegtem Relai rasch gen Longwy eilenden Feinde, unmöglich mehr von der Infanterie würden eingeholt werden fonnen. Diese lettere ftellte daber die weitere Berfolgung ein, und schiefte sich an, nach Florange zurückzukehren, wo= bei man den Jägern zu Pferd anheimstellte, ob sie daffelbe thun, oder allein auf ihre eigene hand die Verfolgung fortsetzen wollten, mas, wegen der in Folge davon statt= findenden großen Unnäherung an das ftark besetzte Longwy nicht ohne Gefahr sei. Indes wurde es von uns für eine Chrensache angesehen, unsere gefangenen Cameraden wieder zu befreien und nicht in die Festung führen zu lassen, aus der ein Entkommen ganz unmöglich schien. Da wir es nun auch unsern aut gehaltenen Pferden wohl zutrauen durften, die Teinde noch rechtzeitig einzuholen, so erklärte fich unser Commando, wie Gin Mann, für das Nachsetzen. Inzwischen war auch die um 3 Uhr Morgens von Hahange ausgezogene Patrouille von 3 reitenden Jägern dorthin zu=

rückgekehrt und schloß sich uns alsbald an, so daß wir in einer Gesammtstärke von 1 Officier, 1 Oberjäger, 1 Trompeter und 13 Mann die Verfolgung antreten konnten.

In einem anhaltenden Trabe wurden nun die 11/2 Stunden von Hahange nach Fontoh zurückgelegt. breite, nach belgisch-frangofischer Beise, auf ber einen Seite aus einem mit großen vieredigen Raltsteinwurfeln gepfla= sterten Fahrwege, auf der andern aus einem Sommerwege, bestehende Chaussee zieht sich aus der Fläche bei Sapange bald - und bis nach Fonton, - in ein engeres, waltbewachsenes Thal, welches zwar nicht so hohe Abhänge, als dasjenige von Oberkaufungen nach Helsa hat, aber mich doch lebhaft an dieses erinnerte. Auf die in Fonton er= haltene Nachricht, daß das verfolgte Detachement immer noch einen bedeutenden Vorsprung vor uns voraus habe, wurde ohne Aufenthalt die weitere Berfolgung im raschen Trabe fortgesett. Bei dieser Gelegenheit will ich bemerken, daß auf dem ganzen Wege bis zur Einholung bes Feindes uns über die Starke und die Reit, wo er den betreffenden Ort passirt, die widersprechendste Auskunft ertheilt wurde. Wurde 3. B. in Fontop auf unsere desfallfige Frage gesagt, Die Frangosen hatten diesen Ort vor einer Stunde verlaffen, so antwortete ein, eine halbe Stunde weiter getroffener Bauer auf dieselbe Frage: "an dieser Stelle wären fie vor 11/2 Stunden paffirt", mahrend vielleicht ein anderer, nur eine Biertelstunde weiter, behauptete, fie waren bier erst vor einer Biertelstunde gewesen, und ein dritter nur wenige Schritte weiter, sie vor einer Stunde an sich vorüberziehen gesehen haben wollte. Aehnlich ging es mit der Bahl, die von jedem verschieden und von 30 bis zu 250 Mann an= gegeben wurde. Mögen diese Differenzen bei Manchem ihren Grund darin gehabt haben, daß viele Menschen, ins= besondere Bauern, feine Taschenuhren besitzen und daber die Zeit nicht sowohl nach ihrem eigentlichen Berlauf, als je nachdem sie sich langweilen oder gut unterhalten, als

lang ober kurz, wie sie ihnen vorkommt, abmessen, ober daß sie überhaupt eine Bahl Menschen nicht durch den bloßen Blick abzuschäßen verstehen, so ist auf der andern Seite doch auch kein Zweisel, daß Biele absichtlich und aus Partheilichkeit uns diese falschen Bahlen angaben, um uns z. B., wenn sie die Bahl der Feinde hoch anschlugen, durch deren Uebermacht von der Berfolgung abzuschrecken, oder wenn sie den Borsprung des Feindes als überaus groß aussagten, uns die Hossinung zu rauben, denselben noch vor Longwy zu erreichen.

Etwa eine halbe Stunde hinter Fonton, wo die Strafe aus der Waldschlucht sich wieder auf ein welliges Plateau beraufzog, auf welchem zwischen den urbaren Flächen bier und bort einzelne Wäldchen lagen, bemerkten wir auf einmal am Saume eines ber letteren, welches etwa einen starken Büchsenschuß von der Chaussee ablag, einen Militär zu Pferde, der, fo wie er uns erblickte, gurudritt, und einem nicht sehr weit von ihm entfernten zweiten Reiter Zeichen gab. Im ersten Augenblicke bielten wir Diese Reiter für Vorposten eines frangosischen Detachements, welches seitwärts von uns aufgestellt sei, um uns, wenn wir die Berfolgung fortseten wollten, in die Flanke oder in den Rücken zu fallen, während die Verfolgten dann Kehrt machen und uns in der Front angreifen sollten. Jedenfalls aber schien die Erscheinung wichtig genug, um genauer erforscht zu werden, weshalb, mahrend die übrigen auf der Strafe halten blieben, 3 Mann von uns abgesandt wurden, um herauszuhringen, was es für eine Bewandtniß mit diesen beiden Reitern babe. Das Benehmen derselben war nämlich etwas räthsel= haft und unentschieden, denn als jene 3 Mann auf sie qu= ritten, gingen sie benselben querft entgegen, plötlich aber machten fie Rebrt, und jagten in größter Gile gurud. Unsere 3 Reiter setten ihnen rasch nach, an einer Waldecke machten die fremden Reiter wieder einen furzen Halt, bogen bann aber um die Waldecke herum, und waren dadurch

bald unserm Auge entzogen, so gut wie unsere 3 Jäger, welche ihnen unverweilt dahin nachfolgten. Um so größer war daher unsere Berwunderung, als nach kurzer Zeit sämmtliche 5 Reiter in bester Kameradschaft von der andern Seite des Waldes her auf uns anrückten. Beim Näherstommen entdeckten wir denn bald, daß die vermeintlichen Feinde zwei unserer eigenen Kameraden waren, nämlich einer Namens Gebhard, eines reichen Gerbers Sohn aus Eschwege, während der Namen des andern mir im Lause der Jahre entfallen ist.

Auf näheres Befragen erzählte nun Gebhard - was uns bekannt mar, - daß er und fein Begleiter ju bem Detachement von 6 Mann gehört habe, von dem oben gesagt worden, daß es unter dem Commando des Dberjagers Scheuch in der Nähe von Fonton als äußerster Borpoften gegen Longwy, in einer sehr exponirten Lage postirt gewesen sei, in der es sich nur durch die größte Beweglichkeit habe halten können. Das frangösische Detachement, welches ben Ueberfall von Hayange ausgeführt, war in der Racht, von ortstundigen Führern geleitet, auf Nebenwegen an dem Scheuch'schen Commando vorübergeschlichen und fehrte nun, nachdem ihm sein Anschlag gelungen, auf der großen Landstraße nach Fonton zurud. Da das Commando ben Feind von Longwy, nicht aber von der Seite bes von Bessen besetten Savange und Florange ber erwartete, fo wurde der Anmarich desselben nicht fehr weit von der Stelle, wo wir Bebhard trafen, zwar fpat, aber boch noch zeitig genug entbeckt, um unsere Leute im Sattel zu finden. Nun aber beging Scheuch, nach meinem Dafürhalten, ben Miggriff, statt sich mit seiner kleinen Schaar schnell zurückzuziehen und diese dadurch zu erhalten. Den alsbaldigen Angriff auf das feindliche Detachement zu befehlen, der bei dem ungeheuern Migverhaltnig von 7 gegen 117 nur einen unglücklichen Ausgang nehmen konnte. Bon ben 6 Reitern Scheuchs folgten ihm, im Sinblick auf

die gewaltige Uebermacht, nur 4 zum Angriff, während Gebhard und sein Begleiter sich nicht anschlossen, sondern das Weite suchten. Das kleine, mannhaft einhauende Häustein der andern sah sich jedoch von den Feinden im Augenblicke von allen Seiten eingewickelt, und trot des kräftigsten Widerstandes bald überwältigt und gefangen genommen, wobei der Jäger Heinemann aus Eschwege durch mehrere schwere Hiebe in den Kopf nicht unbedeutend verwundet wurde. Man setzte die Gesangenen auf die Wagen zu den bereits in Hayange in Gesangenschaft Gerathenen, theilte die eroberten Wassen und Pferde sofort an unberittene französsische Cavalleristen aus, und setzte, sobald dieses geschehen, eilig den Rückzug nach Longwy weiter fort.

Auch wir suchten den Zeitverlust von ohngesähr einer Biertelstunde, den wir durch die Begegnung Gebhards und seines Gefährten erlitten, durch eine ausdauernde und rasche Bersolgung wieder gut zu machen, und war nunmehr durch den Zutritt dieser beiden Kameraden unser Häuslein bis auf zusammen 18 Mann angewachsen.

Von Hahange aus bildeten der Jäger Schwarz (später Rentmeister in Lichtenau) und ich die Spiße unseres Commando's. Als solche hatten wir in allen Dörfern an der Straße auszusorschen, ob sie vom Feinde unbesetzt seien, und vor wieviel Zeit das versolgte Detachesment und in welcher Stärke es daselbst durchgekommen sei. Die Zahl der Feinde wurde wieder höchst verschieden angegeben, was aber die Zeit anbelangt, so schien, nach jenen Aussagen, und troßdem daß wir in einem so gestreckten Trabe geritten waren, wie er vom Feinde mit seinen Fuhrswerken nicht zurückgelegt werden konnte, der uns vom Feinde trennende Zwischenraum immer größer, statt, wie es hiernach sein mußte, immer kleiner zu werden. Wir sahen deshalb darin nur eine List der Einwohner, uns von der Berfolgung abzubringen, und setzen diese nur um so uns

verbroffener fort. Auf ber anderen Seite konnten wir uns aber auch nicht ber Betrachtung verschließen, daß wir uns bei der eingehaltenen raschen Gangart in nicht sehr langer Beit fo fehr ber Festung Longwy genähert haben wurden, daß wir es bald nicht mehr blos mit dem verfolgten De= tachement, sondern möglicher Weise auch noch mit einer ftartern feindlichen Abtheilung zu thun befommen konnten, die man unfehlbar jum Succurs aus der Festung dem fraglichen Detachement entgegensenden werde, sobald bort die Nachricht eingegangen sein würde, daß man es verfolge. In diesem Falle, und überhaupt, wenn unser tleines Säuflein fich der stark besetzten Festung allzusehr näherte, mußte unsere Lage eine sehr bedenkliche werden, da wir uns dann von Tausenden von Feinden umgeben fanden, in jedem Einwohner einen Spion voraussetzen konnten, ber unsere Schwäche und jede unserer Bewegungen alsbald bem Feinde verrathen wurde, dabei mitten unter einer uns fehr feind= lich gesinnten, theilweise schon zur levée en masse bear= beiteten Bevölkerung, und nicht weniger als 4-5 Stunden vom nächsten hessischen Posten entfernt waren, der uns zum Repli dienen, oder von dem wir einige Unterstützung erwarten konnten.

Diese Rücksichten ließen uns einen Augenblick in Neberslegung ziehen, ob wir die Berfolgung weiter fortsetzen, oder uns zur Umkehr entschließen wollten. Man vermochte indeß die mögliche Einholung des Feindes und die Befreisung unserer gefangenen Kameraden nicht so leicht auszusgeben, und so wurde dann beschlossen, noch bis zu einem etwa 3/4 Stunden entsernten Punkte zu dringen, wo wir die Chausse einen, unsern Horizont begränzenden, ziemlich hohen Berg überschreiten sahen, von dessen Gipfel eine ziemlich weite Aussicht in der Richtung nach Longwy zu erwarten war; würde man von demselben das versolzte Detachement nicht erblicken können, so sei anzunehmen, dasselbe habe einen zu großen Vorsprung vor uns voraus,

um noch vor Longwy erreicht zu werden, und man wolle dann fich zur Umkehr bequemen. Auf dem Givfel jenes Berges angelangt, war soweit die Aussicht reichte, von dem Feinde nichts zu entdecken, indes wie es in solchen Fällen gewöhnlich zu gehen pflegt, wo man eine Lieblingsidee hier die Verfolgung bes Feindes, beziehungsweise Befreiung unserer Rameraden - aufgeben soll, man suchte nach Vorwänden, um sich von dem früher gefaßten Beschlusse des Aufgebens der Verfolgung los zu machen, indem man behauptete, die Aussicht sei zwar weit und vom Feinde nichts zu sehen, indeß lägen doch mehrere Dörfer und auch einige Wäldchen in Aussicht, und es wäre doch immer möglich, daß das feindliche Detachement in dem einen oder dem andern derselben augenblicklich sich befinde, und sich dadurch unserm Anblick entziehe, und so wurde, weil man diesen Grund stichhaltig fand, die Verfolgung unermüdet fortgesett.

Bon den Leuten, welchen man auf der Landstraße begegnete ober welche in beren Rabe bas Feld bestellten, lautete die erhaltene Auskunft auf die Frage: vor wie langer Zeit das verfolgte Detachement hier vorbei gezogen, wiederum febr abweichend. Während einer behauptete, fie waren bier vor einer Biertelftunde paffirt, meinte ein spater Gefragter, es möchten seitdem wohl schon 3/4 Stunden ver= floffen fein. Endlich aber ergaben die Aussagen immer geringere Zeiträume und wir ersaben daraus, daß ber Keind doch keinen sehr bedeutenden Vorsprung mehr haben fonne. Als wir, dem Dorfe Aumet uns nabernd, einen Bauern eine Becke an der Strafe ausbeffern fahen, und an diesen die gewöhnliche Frage richteten, erhielten wir zu unserm Erstaunen und großen Merger die Antwort, daß die Frangosen hier schon vor einer guten Stunde vor= beigekommen seien. Ginen Augenblick schwankten wir, ob wir nicht die Verfolgung des nicht zu erreichenden, und wenn man sich ihm einmal recht genähert zu haben glaubte, immer wieder in großere Entfernungen guruckweichenden,

Feindes fortseten folle, aber auch nur einen Augen= Rasch kehrte die Ueberlegung zurück, daß jener Bauer gewonnen fein muffe, um uns zu täuschen, und nur um so hitziger setten wir dem Feinde nach. Unsere burch feine Sindernisse und Bedenken zu ermudende Ausbauer sollte jedoch bald ihren wohlverdienten Lohn finden. Raum 200 Schritte von jenem Heckenbinder, machte bie Chaussee eine kleine Wendung und gerade in das Dorf hinführend, ließ fie uns in ber Mitte beffelben ein Wirthshaus er= blicken, vor bessen Thure etwa 15-20 gesattelte Pferde Gin lautes Freudengeschrei verfündete unsern bielten. folgenden Rameraden, daß wir den Feind ins Geficht be= kommen. Gleichzeitig batten aber auch die Franzosen von bem Wirthshause aus, welches quer vor der Chaussee lag und Dieselbe baber eine weite Strecke lang beherrschte, uns gewahrt, und so saben wir die in dem Sause zechenden Reiter Hals über Ropf und in starkem Gedrange aus ber Hausthur sturzen und sich auf ihre Rosse schwingen, bann aber in Carriere jum Dorfe heraussprengen. Da die Strafe unmittelbar vor dem Wirthshause eine Biegung nach rechts machte, so verloren wir zwar den Haupttrupp ber feindlichen Cavallerie alsbald aus den Augen, einige sich im Wirthshause verspätet habende Nachzügler, die wir im Auge behielten, zeigten uns jedoch den Weg, den jene genommen hatten.

So kaum hundert Schritt hinter jenen Nachzüglern, im gestreckten Gallop herjagend, gewannen wir bald den Ausgang des Dorfes, und nachdem wir auch gleich darauf aus den Gartenhecken herausgekommen waren, welche noch eine Zeitlang die Ränder der Chausse fäumten und eine freiere Aussicht gehindert hatten, stellte sich uns folgender Anblick dar:

Die Chaussee beschreibt wenige hundert Schritte hinter dem Dorfe Aumetz einen großen Bogen, um dadurch einen bequemeren Uebergang über einen nahegelegenen flachen

Thalgrund zu gewinnen. Etwa 200 Schritte von dem Buntte, wo die, die Strafe faumenden, Beden aufhören, hatte sich die etwa 20 Mann starke feindliche Cavallerie, Front gegen uns, auf der Chaussee, ihre Flanken durch die Chaussegräben gedeckt, aufgestellt. Etwa 250 Schritt hinter dieser Cavallerie hielt die Wagencolonne, wie ste auf den Haltruf des frangofischen Befehlshabers, nach er= haltener Kunde unseres Berannahens, zum Stehen ge= kommen war. Man konnte deutlich sehen, wie unsere Gefangenen auf den Wagen, unter ber Sut einiger bei ihnen zurudgebliebener frangbiifchen Infanteriften gurudgelaffen worden waren, während die übrigen Franzosen in einzelnen fleinen Saufen, so wie sie von jedem Wagen gesprungen, unter der Führung ihrer Officiere und Unterofficiere berbeieilten, um sich hinter der Cavallerie — und unter dem Schute derfelben — auf der Chaussee aufzustellen. Der Blan, der nicht übel ausgedacht, mar offenbar ber, daß sobald die auf der Chaussee aufgestellt und an die beiden Chaussegräben angelehnt werden sollende Infanterie=Comvaanie, vollständig geordnet, ihre erwähnte Vontion eingenommen haben wurde, die Cavallerie fich auf beiden Banketten an ihr vorbeiziehen, und die durch diese Bewegung demaskirte Infanterie uns in größter Nähe mit einem mörderischen Gewehrfeuer empfangen follte.

Ein Augenblick reichte hin, mich all' dies übersehen und die Wahrnehmung machen zu lassen, daß der an 120 Mann starke Feind viel stärker sei, als wir vermuthet hatten, so daß demnach ein großes Mißverhältniß zwischen ihm und uns bestehe, welches nur einigermaßen durch einen raschen und energischen, den Feind nicht zur Besinnung kommen lassenden Angriss — denn ein Rückzug würde, weil er dem Feind unsere Schwäche verrathen, von der höchsten Gesahr für uns gewesen sein — ausgeglichen und unschädlich gemacht werden könne. Ich ritt daher von der Spize zurück, um unserm Officiere davon Meldung zu

machen, indem ich zugleich meinen Kameraden zurief, daß es nun darauf ankomme, tapfer und rücksichtslos einzuhauen, und daß sie deshalb auch ihre Carabiner los machen und zum Kampf bereit halten sollten, da die große Zahl der Feinde, im Verhältniß zu unserm kleinen Häuflein es nöthig mache, alle unsere Waffen zu gebrauchen, um mit den Feinden fertig zu werden.

Auf die erhaltene Kunde ließ der Lieutnant von Baumbach fein Säuflein aufruden und ichlieken, und nachdem dies geschehen, den Trompeter zum Ginhauen blasen. Raum hatten wir uns jedoch, diesem Signal folgend, in gestreckten Galopp gesett, als dem Lieutenant Die Fatalität paffirte, daß in Folge ber größeren Anstren= gungen seines Pferdes im Galopp die murbgewordene ge= wirkte Gurte des Sattels platte, und Reiter und Sattel zugleich auf die Erde stürzten, mahrend der Gaul herren= los auf dem Rampfplate herumlief. Lieutenant von Baumbach raffte sich zwar alsbald auf, und suchte ben frei laufenden Gaul zu erhaschen, indes gelang bies nicht sogleich, so daß von einer Führung seiner zum Gefecht fortstürmenden Mannschaft natürlich nicht die Rede sein Diese führte ben glücklicherweise schon befohlenen Angriff vielmehr auf ihre eigene Sand aus, und batte Diesen fast schon siegreich entschieden, als der zu Ruß nacheilende Officier auf dem Kampfplate ankam, und schnell ein auf demselben liegendes Gewehr aufraffend, noch mannhaft an dem Rampfe Antheil nahm.

Indem wir so im gestreckten Galopp auf den Feind anstürmten und demselben schon ganz nahe gekommen waren, bemerkte ich, der am Flügel ritt, auf einmal, daß die französische Wagencolonne, welche ein Paar hundert Schritte hinter dem Aufstellungspunkte der Franzosen auf der Chaussee hielt, jetzt wo sie ihre bewaffnete Mannschaft abgegeben und diese letztere zu Fuß zum Ausstellungspunkte hinzog, sich wieder in Marsch gesetzt hatte, und, mit unsern

auf ihr unter Escorte gurudgelaffenen Gefangenen, fich in einem furgen, sogenannten Sundetrabe, nach Longmy zu bewegte. In diesem Augenblicke fuhr mir ber Gedanke durch den Ropf, daß wenn hier nichts geschähe, unsere Befangenen, um deren Befreiung willen Doch hauptfächlich die Berfolgung des Feindes unternommen worden, unfehl= bar nach der Festung Longwy entführt werden würden, aus deren Mauern denn nur der allgemeine Friedens= schluß sie erretten werde. Zugleich bedachte ich, daß wenn es mir gelänge, die Wagen jum Salten ju bringen und dadurch den Gefangenen das Entspringen zu erleichtern, ich mit diesen lettern - und wenn sie auch nur mit Rnütteln und Steinen sich zu bewaffnen vermöchten - den Anariff unserer Reiter auf die Front des Feindes, durch einen zweiten Angriff in den Rücken oder der Flanke des= felben, wirksam unterstüten konnte, und daß diese Sulfe unserer Sache viel förderlicher sein werde, als wenn ich mich nicht von meinen Rameraden trennte, und mit diesen, - die dadurch nur um einen Mann stärker wurden ihren Angriff auf die Hauptmacht des Feindes ausführte.

Gedacht, gethan! Nur noch etwa 60 Schritt von der feindlichen Cavallerie wurde diese, durch die Furie, mit der wir unter lautem Hurrahruf auf sie ansprengten, so sehr in Bestürzung und Schreck versetzt, daß sie plöglich Kehrt machte, und auf beiden Banketten, neben ihrer Infanterie vorbeijagend — das Weite suchte, diese letztere, welche in der Mitte der Chaussee eben erst in der Ausstellung bezgriffen und kaum halb versammelt war, — indem noch namshaste Trupps von den entsernteren Wagen her im Anzuge sich besanden — schmählich preiszebend. Da nun durch diesen unerwarteten Vorsall unsere Ausgabe wesentlich ersleichtert wurde, so hielt ich den Augenblick für günstig, mich von meinen Kameraden zu trennen, bog daher links ab, und sprengte nun, nachdem ich über den Chaussegraben gesetzt, auf der Sehne des weiten Bogens, den die Chaussee

hier beschreibt, nach dem andern Ende der Curve, weil ich fo hoffen konnte, durch den groken Umweg, den ich bierdurch abschnitt, in Berbindung mit der raschen Gangart, in der ich mich bewegte, dort noch der Wagencolonne zuvorzu= kommen, die mit unsern Gefangenen Longwy zueilte. Sch hatte kaum die Salfte meines Weges guruckgelegt und be= fand mich gerade in der Mitte des Halbfreises, den die Chaussee mit ihrer Curve umfaßt, als ich auf einmal in meiner Nahe vier bewaffnete Frangosen gewahrte und zwar einen alten Garde-Chasse in grauem langen Oberrocke, welcher durch Zusammenhacken der Schöfe unten aufge= flappt war, und die darunter befindlichen, weit über die Anie reichenden, ebenfalls grauen, Tuchkamaschen erblicken ließ, dabei durch einen dreiecigen hut von alter Form und eine Doppelflinte fich als ein langjähriger Baidmann charafterisirte und 3 Conscrits, in Polizeijacken, jeder mit einer Flinte bewaffnet. War auch die Haltung Diefer Leute eben feine drohende, da fie eher den Feind zu meiden, als zu suchen schienen, und sich auf dem weiten Stoppel= felde im hundetrabe nach ber fie vom Feinde entfernenden Seite bewegten, fo mar das Burucklaffen berfelben in meinem Rücken doch für mich eine bedenkliche Sache. Denn mochten fie auch an dem Rampfe mit unferer Schaar - beren Stärke fie nicht übersehen konnten, weil bas hinterliegende Dorf den etwa folgenden Buzug verbarg oder nicht übersehen ließ - feinen großen Gefallen finden; so war es doch ein Anderes, wo 4 gegen einen standen. Dazu war der Bunkt nach dem ich mich begeben wollte, mit einzelnen Buschen und Strauchen umgeben, in beren Schute der Garde-Chasse, ohne alle Gefahr für fich, mit seiner sicher treffenden Doppelflinte mich leicht vom Pferde schießen konnte. Ohne dies stand ich im Begriffe mich als einzelner Mann mit der Escorte der Gefangenen in einen Rampf einzulassen, und dabei konnte es für mich nicht gleichgültig sein, das große Migverhältniß ber Bahl

noch durch 4 weitere Feinde zu vermehren, die noch bazu in meinem Rücken ftanden. Bier konnte nur rafches Sandeln Erfolg haben. Ohne den Feinden Zeit zu laffen fich zu besinnen und die Sache zu überlegen, sprengte ich auf meine 4 Frangosen an, und blitsschnell und kampflustig meinen Gabel um den Ropf schwingend, schrie ich ihnen die Worte zu: Sacrés coquins! jettez les armes, ou je vous massacre! si vous ne les jettez à l'instant, je vous hache en chair à pâté. Betroffen saben sie mich bei diesen Lauten in ihrer Sprache an, als ich aber Miene machte ihnen näher auf den Leib zu geben, warfen fie die Waffen weg und baten um Pardon; Befangene hatten mich nur an ber Ausführung meiner weiteren Blane gehindert, darum rief ich ihnen auf frangofisch zu, fie follten machen, daß fie fortkämen, sonst wurde ich ihnen Beine machen, und unterstütte diese Worte durch einige flache Säbelhiebe, welches Argument sie dann auch bald aus meinen Augen brachte.

Nachdem ich mir bierdurch meinen Rücken gesichert, jagte ich, um die durch diese Episode verlorene Zeit wieder bei zu bringen, im gestreckten Lauf nach dem andern Ende der Chaussee-Curve, wo ich wenige Augenblicke früher ein= traf, als ber erfte Wagen ber Colonne mit unsern Gefan= genen dort anlangte. Die furze mir verbleibende Zeit benutte ich meinen Gabel, mittelst bes Porteepees, um mein rechtes Sandgelent zu schlingen und den im Saken han= genden Carabiner auf die Sufte zu seten. Go geruftet auf der Bankette ber Chaussee haltend, erwartete ich ruhig den Anzug der Wagencolonne, der auch nicht lange auf fich warten ließ. Zwar stutte der Bauer, der den ersten (Leiter=) Wagen, vom Sattelpferd feines Biergespanns aus, fuhr, als er mich erblickte und ermäßigte das Tempo feiner Bewegung bis jum Schritte, in diesem aber fuhr er an mich beran und konnte auch nicht wohl etwas Anderes thun, weil die Chaussegräben an dieser Stelle zu tief waren, um von der Chaussee auf das daran fiofende Land

gelangen zu können, außerdem aber auch die Chauffee zu schmal war, um ohne all zu große Umstände mit einem Biergespann und langem, nicht unterlaufenden, Erndtewagen darauf wenden zu können. Als der Wagen bis auf wenige Schritte an mich herangekommen war, ritt ich im langsamen Schritt, und ohne ein Wort vorber zu fagen, ober einen Ruf auszustoßen, ganz ftill an den Bauer beran, sette ihm gang ruhig die Mündung meines Carabiners auf die Brust und drohte ihn (in frangosischer Sprache) sofort zu erschießen, wenn er noch einen Schritt meiter führe. Meine beredte, durch die unwiderstehlichsten Grunde unterstütte Unsprache, verfehlte ihre Wirkung nicht, mit einem Rucke des Zügels tam der Wagen, und mit ihm die ganze Colonne, die wohl den einzelnen Reiter auf der Chaussee gar nicht bemerkt, sondern — wie die Heerde bem Leithammel - bem ersten Wagen urtheilelos gefolgt war, zum Steben. In Diesem Augenblick aber entstand auf der ganzen Wagencolonne ein wildes Getummel und Geschrei. Unsere Gefangenen welche mich aus der Ferne schon erkannt und mein Berankommen sehnsüchtig erwartet hatten, glaubten jett den Augenblick gekommen, sich in Freiheit seken zu können, da der Halt der Wagen das Berunterspringen von demselben wesentlich erleichtert und ungefährlich gemacht hatte. Wie wenn man Abend's im Sommer in einer Wiese an einem Graben bergebt und hier ein Frosch, dort ein anderer und hier wieder ein dritter in das Wasser springt, so sprangen auch unsere Gefangenen rechts und links von den Wagen herunter; hielt einer von der Bewachungsmannschaft einen Befange= nen, der vom Wagen springen wollte, fest, so bekam ein anderer dadurch freie Sand und sprang herunter, wollte er nach diesem greifen, so bekam jener Luft und gewann seine Freiheit. Dieses wilde Gewirre, wo alle Urme und Beine in Bewegung waren, um zu ringen und zu fpringen, fest= zuhalten und sich loszuwinden, dauerte jedoch nur einen

Augenblick. Bald waren alle Wagen, bis auf wenige einzelne Gefangene, die weil sie festgebunden, nicht entspringen konnten und die nur aus wenigen Mann bestehende Escorte, geleert, diese letztere seuerte theils von den Wagen auf die Flüchtlinge, — jedoch glücklicherweise ohne zu tressen — theils sprang sie von den Wagen, um sie zu Fuß einzusholen und zurückzusühren, was aber ebenso wenig gelang, da die ihrer Mäntel, Wassen und Tornister beraubten Gesangenen viel besser zum Lausen geschickt waren, als die mit all diesen Impedimenten beschwerten Franzosen: Zusdem zerstreuten sich die entsprungenen Gesangenen nach allen Strichen der Windrose, was das Versolgen derselben noch mehr erschwerte.

Die Schüffe, welche die Escorte auf die Flüchtlinge, sowohl von den Wagen berab, als auf dem Felde, bei der Verfolgung abfeuerte, und wobei die Rugeln nabe an den Dhren der wagenführenden Bauern vorbeipfiffen, schienen diesen wenig zu behagen, als nun jetzt aber auch in ihrem Rücken bei dem Saupt=Detachement ein lebhaftes Flinten= feuer sich entspann, wurde es ihnen doch zu unheimlich und da, wie schon erwähnt, ein Wenden auf der Chaussee eben so unthunlich war, als ein Vorbeikommen bei mir, fo entschloß fich einer der in der Mitte haltenden Wagen= führer die einzige noch übrige Alternative zu ergreifen, und zu versuchen, ob er, durch ein Uebersetzen der tiefen Chaussee= graben, seitwarts entkommen konne. Der Versuch fiel indeß unglücklich aus, indem der Bauer zu schräg einsette. Der Wagen schlug um, kehrte alle 4 Räder in die Luft und mußte in dieser Lage liegen bleiben, da jeder Ginzelne in Diesem Augenblick zuviel mit sich selbst zu thun hatte, um bei der Wiederaufrichtung des Wagens hülfreiche Sand leisten zu können. Doch hatte dieser unglückliche Borfall die Folge, daß kein anderer Bauer sein Beispiel nachzu= ahmen versuchte, sondern daß alle ruhig halten blieben, und sich in ihr Schicksal ergaben.

Es wurde ichon oben erwähnt, daß die Frangofen ihren Gefangenen bie Mäntel abgenommen hatten, was für mich verhängnifvoll werden follte. Bei ber großen Schnel= ligkeit, mit ber bamals auf beiben Seiten Die einzelnen Truppenförper, ja gange Beere errichtet wurden, mar es rein unmöglich, fie in der gegebenen turzen Frist fo auszu= ruften, insbefondere fo zu bekleiden, wie es ein Winter= feldzug wohl erfordert hatte. Bei uns heffen rudte die Mannschaft der beiden Regimenter Kurfürst und Kurpring fast ausschlieflich in ihrer gewöhnlichen, meist leinenen, Bauernfleidung aus; nur wenige davon hatten Mäntel, die nach damaliger Sitte den Aragen von der Regiment8= farbe 3. B. gelb oder weiß führten. Bei jeder Gelegenheit, wo die Franzosen Gefangene oder Todte verloren, wurden diesen die Mäntel ja den Todten auch die Uniformen ab= genommen, welche letteren dann die ganz in Leinen geklei= deten Oberheffen und Schwälmer gewöhnlich sofort über ihren luftigen Anzug zogen, um fich dadurch beffer gegen die Ralte zu schüten. Bei den Franzosen war es nicht viel besser; gewährten ihnen auch die Festungen, in denen fie lagen, eine beffere Gelegenheit fich zu bekleiben, fo waren doch so viele Conscribirte und Freischärler vor= handen, die eingekleidet werden mußten, daß auch bei ihnen viele Mäntel fehlten und die meisten sich mit bloßen Polizeijacken behelfen mußten. Diesen kamen daber die hessischen Mäntel unserer Befangenen sehr gelegen und wurden von ihnen sofort übergeworfen, wie dies überhaupt auf beiden Seiten damals üblich war.

Auf dem ersten Wagen, den ich anhielt, fanden sich neben den Gefangenen auch noch 1 oder 2 französische Escorte=Soldaten, die ich aber als solche nicht erkannte, weil sie über ihre Polizeijacken Mäntel des Regiments Kurfürst mit gelben Kragen gezogen hatten und deshalb von mir für gefangene Hessen gehalten wurden. Bei der alsbald darauf folgenden Flucht der Gefangenen, waren

fie mit herabgesprungen, um fie zu verfolgen, und trieben fich nun unter diesen herum. Obwohl ich nun in der be= denklichen Lage, in der ich mich befand - nämlich wenigstens 1000 bis 1200 Fuß von meinem Commando entfernt, gang allein, mitten unter der feindlichen Bewachungs= Mannschaft - es an Wachsamkeit nicht fehlen und meine Blicke bald vor, bald hinter mich schweifen ließ, ob nicht ein Franzose in feindlicher Absicht sich mir nähere, so sab ich doch in meiner Nähe und in meinem Rücken nur bestische Gefangene, zum Theil mit den wohlbekannten gelben Kragen, sich herumtreiben, und es entging mir, daß unter diesen sich auch ein Wolf in Schafstleidern befand, der sich hinter mich zu schleichen suchte, um mich, der ich die Colonne angehalten und die Alucht der Gefangenen herbeigeführt hatte, niederzuschießen. Da meine Blicke, weder vorwärts noch rückwärts in meiner Nahe einen Frangosen entdeckten, so blieb ich forglos in meiner Stellung steben, um auch den wenigen zurückgebliebenen Gefangenen Belegenheit zu geben, zu entfliehen, mahrend, wenn ich irgend einen Frangosen in meiner Rabe geahndet hatte, ich darauf angesprengt wäre, um ihn unschädlich zu machen.

Indeß, wie gesagt, ich merkte keine Gesahr und der verkappte Franzose konnte sich daher unter dem Schuße seiner Berkleidung ganz gemächlich in meinen Rücken hersanschleichen, um mir auf wenige Schritte Entfernung seinen Schuß anzubringen. In gewisser Beziehung war es ein Glück, daß er so nahe an mich herangekommen war, denn in der Ueberzeugung, daß er mich in solcher Nähe nicht sehlen könne, vielleicht auch von einem sieberhaften Jagdseiser ergrissen, verschmähte er, wie meine in der Nähe bessindlichen befreiten Kameraden später außsagten, den Kolben des Gewehrs an den Backen zu legen und zu zielen, sondern seuerte seinen Schuß, den Kolben wenig höher als die Hüste gehalten von hinten auf mich ab. Dadurch kam dieser glücklicherweise von der meinem Leibe zugedachten

Richtung etwas ab; er traf nicht mehr den Leib, sondern nur den allerdings dicht an denselben gehaltenen rechten Arm, indem er an dem linken Knöpschen des Ellenbogensgelenks eindrang, das Knöpschen selbst zerschmetterte, und etwa vier bis fünf Zoll weiter am Unterarm, und zwar kaum einen halben Zoll vom Unterleibe entsernt, wieder heraussuhr. Ich hielt nämlich noch immer meinem Bauer die Mündung meines Carabiners auf die Brust, hatte den Kolben desselben auf die Hüste gestemmt und den Finger am Drücker, wodurch mein Unterarm eine so horizontale Lage erhielt, daß der Schuß eine so lange Strecke darin sich fortziehen konnte.

Der Schuß wurde in größter Nähe und in Folge davon mit so vehementer Wirkung abgeseuert, daß die Kugel nachdem sie 3 Mal durch meinen Mantel, 2 Mal durch meinen Husarenpelz, 2 Mal durch den Hemdärmel, 2 Mal durch ein auf dem bloßen Leibe getragenes stanellenes Fäcken gegangen, selbstverständlich den Knochen zerschmettert und 5 Zoll durch's Fleisch gegangen war, doch noch mit solcher Kraft aus der Bunde heraussuhr, daß sie auf ihrem fernern Wege den eisernen King tressend, womit der Carabiner in dem Carabinerhaken hängt, diesen King so vollständig zertrümmern konnte, daß der Carabiner auf die Erde siel und ich mich dadurch vollständig entwassner sah.

In dem Augenblick, wo ich den Schuß erhielt, empfand ich einen sehr heftigen niederschmetternden Schmerz, ein Zingeln in dem Arme, als wenn er vor Schmerz gleichs sam vibrire. Indeß war der Schmerz mehr ein allgemeiner dumpfer, sich über den ganzen Arm vertheilender, ja er war so wenig local und acut, daß ich im ersten Moment nicht anders glaubte, als daß ein Franzose sich leise dicht hinter mich geschlichen, und nun aus allen Leibeskräften mir einen Schlag mit seinem Gewehrkolben aufgezogen habe. Es war ganz das Gesühl, als wenn der Schlag einer centnerschweren Keule auf mich nieders

gefallen wäre. Doch ein sofortiger Blick auf meine Um= gebung, wo Niemand fich so nabe an mir befand, daß er einen solchen Schlag auf mich hätte führen können, brachte mich bald zu der Einsicht, daß es ein Flintenschuß gewesen sein muffe, der meinen rechten Urm so gelähmt, daß er schwer und bewegungslos gleichsam wie von Blei an meiner Seite berabhing. Glücklicherweise bemerkte ich, daß ich noch die Finger zu bewegen vermöge, und streifte deshalb mit meinem gesunden linken Urm das Portepee, an dem mein Gabel vom rechten Sandgelenke berabhing, von diesem lettern ab. nahm den dadurch frei gewordenen Gabel zwischen die Bahne, hob dann, nachdem der rechte Urm von der niederziehenden Last des Säbels befreit mar, mit der linken Sand die rechte auf den Sattelfnopf und verfürzte nun mittelst derselben die mit der linken Sand gehaltenen Bügel.

Sierdurch bekam ich mein Pferd wieder in die Sand, deffen Zügel durch die beschriebenen nothwendigen Operationen mit der linken Sand derselben entwichen waren und mit dieser einzigen Hand allein nicht wieder in die Reihe zu bringen waren. Es war febr wohlgethan, daß ich fo gehandelt hatte, denn ich befand mich in diesem Augenblick in einer febr gefährlichen Lage. Kaum war die Mündung meines Carabiners, welcher burch die Sprengung feines Ringes auf die Erde gefallen, hierdurch von der Bruft des erften Wagenführers entfernt, als diefer, der mich qu= gleich völlig waffenlos fah, indem mein Carabiner auf der Erde lag und ich den Cabel nicht mehr führen konnte, tief aufathmend, plöglich auf seine Pferde bieb und rasch an mir vorbei eilte. Der nächste Wagen, welcher hierdurch Raum bekam, folgte alsbald nach, und fo kam die gange Wagencolonne wieder in Bewegung und dicht an mir vor= bei. Nun waren, wie schon erwähnt, die Franzosen vom erften Bagen berabgesprungen und beshalb keiner darauf vorhanden, eben so wenig auf dem zweiten, aber auf den

übrigen waren beren mehrere befindlich, da auch die herabgesprungenen, nachdem sich ihre Berfolgung der Gefangenen fruchtlos erwiesen, die Wagen wieder bestiegen hatten. Es war daher die höchste Zeit, daß ich so rasch mit meinen schwierigen Operationen, zur Berkürzung der Zügel und zur Wieder-in-die-Hand-Bekommung meines Pferdes, zu Stande gekommen war, da ein längeres Weilen gefährlich zu werden drohte.

Ich wandte defihalb mein Pferd, setzte, ihm die Sporen gebend, mit einem Satze über den breiten und tiesen Chaussegraben auf das anstoßende Stoppelseld, und ritt auf diesem soweit fort, bis ich mich etwa 120 Schritt von der Chaussee entsernt hatte. Hätte ich auf dieser, oder in größerer Nähe derselben halten bleiben müssen, so lief ich Gesahr, von der auf den Wagen dicht an mir vorbeistommenden Escortes Mannschaft niedergeschossen, oder wassens und meines Pferdes nicht mächtig, wie ich ansanzt war, wohl selbst von den Wagen aus mit dem Bajonette auf der schmalen Chaussee niedergestochen zu werden.

Etwa hundert und zwanzig Schritte von der Chaussee ab, ließ ich den Wagenzug an mir vorüber nach Longwy eilen. In dieser Entfernung war ich ziemlich ungefährdet, indem, wie schon ermähnt, die gange Escorte=Mannschaft fich wieder auf die Wagen begeben hatte und von diesen berab bei dem starken Rütteln der Wagen, in Folge bes raschen Fahrens auf der gepflasterten Chaussee, ein Schuß nicht zu beforgen war, weil er schwerlich sein Biel erreicht haben wurde. Daß aber die Frangosen ihr Fuhr= werk verlaffen wurden, um sicherer schießen zu können, stand nicht zu befürchten, da nach Lage der Sache ihr ganzes Trachten ausschließlich darauf gerichtet war, möglichst schnell nach Longwy zu gelangen. Un diesem Flecke, mitten im flachen Stoppelfelde zu Pferd haltend, war ich ein sehr in die Augen fallender und markanter Gegenstand und fo tonnte es dann nicht fehlen, daß die befreiten Wefan=

genen, nachdem fie bemerkt, daß ihre Escorte fich auf die Bagen zurückgezogen habe und defhalb von ihr keine Berfolgung mehr zu besorgen fei, von allen Seiten auf mich zueilten und sich um mich versammelten, weil sie von mir allein Schirm und Schutz erwarten zu können glaubten. Diesen vermochte ich unter ben obwaltenden Berhältniffen ihnen nun allerdings nicht zu geben, um aber Alles zu thun, was noch in meiner Macht stand, und da ich mich felbst ganglich tampfunfähig fühlte, so stieg ich, obwohl nicht ohne Mühe, von meinem Pferde herunter, um daffelbe nebst meinem nun erft aus den Bahnen genommenen Sabel. dem neben mehreren Andern bei mir stehenden Oberjäger Scheuch abzugeben, damit er so ausgerüstet unserem noch im Kampfe begriffenen Commando zu Gulfe tomme und ihm in der vollständigen Besiegung der Feinde beiftebe. Che ich aber noch dazu kommen konnte, erblickte auf ein= mal Scheuch sein altes Rampfroß - von dem der Frangofe, der sich in seinen Besitz gesetzt, wohl herunter gehauen fein mochte - reiterlos über das Blachfeld jagen. Ihm entgegenrennen, es mit den Worten "hans! alter Sans!" anrufen, mahrend das Roft, seinen alten Berrn erkennend, der ihm manches Stud Buder gereicht, seinen Galopp ein= stellte und sich gehorsam seinem Berrn näherte, der sich auch alsbald darauf schwang und ohne Waffen - wohl in der Hoffnung deren dort zu finden - auf den Rampf= plat sprengte, das Alles war das Werk eines Augenblicks. Es blieb mir also nichts übrig, als mein Pferd und Gabel einem andern Oberjäger, Namens homburg, der fich ebenfalls zu mir gesellt, zu übergeben, und ihn aufzufordern, nun mannhaft in den Feind einzuhauen und Rache an ihm wegen seiner Gefangenschaft zu nehmen.

Wir zurückgebliebenen, etwa 21 an der Zahl, befanden uns, nachdem jene uns verlassen und in dem Sabel und den Pferden unsere einzige und letzte Hülfe mitgenommen, in einer keinesweges tröstlichen, vielmehr in einer sehr fritischen Lage. War auch die auf den Wagen befindliche Escorte aus unfern Augen entschwunden und daher nicht mehr gefährlich, so waren doch, durch das immer glücklicher fich gestaltende Gefecht unseres Commandos inzwischen eine Menge Frangosen von ihrem Sauptcorps abgesprengt worden, welche nun vereinzelt mitten zwischen uns berumschwärmten. die wir als einzige Waffe nur noch ein Taschenmeffer be-Gingen 2-3 entschlossene Feinde auf uns los, so konnten sie mit leichter Mühe unser ganglich waffenloses Bäuflein niederschießen und niederstechen, ohne dabei den geringsten Widerstand zu erfahren. In dieser Noth tam mir auf einmal der glückliche Gedanke, daß wir uns nicht weit von der Stelle befinden mußten, wo ich beim Anfange des Gefechts jene 4 Mann entwaffnet hatte, und daß deren Gewehre wahrscheinlich dort noch liegen würden, da sich bisher keine Frangosen in dieser Richtung bewegt, die sie hatten aufheben tonnen. Sch eilte sogleich mit einigen ber befreiten Gefangenen nach jener Stelle, wo fich benn auch bald die fraglichen Gewehre fanden, mit denen ich nun meine Begleiter bewaffnete. Gben fo fiel mir bei, daß auch mein Carabiner noch an der Stelle liegen muffe, wo er mir heruntergeschoffen worden, und auch seiner gelang es habhaft zu werden. So hatten wir endlich 4 Gewehre und eine Doppelflinte, mit zusammen 6 Schuß, zu unserer Bertheidigung bereit und waren fo gegen einen erften Un= lauf gesichert. Freilich besaßen wir keine einzige Batrone, um die Bewehre damit zu einem zweiten Schuft laden zu können, indeß war dies auch nicht nöthig, da wir uns auf der Defensive befanden und in dieser wohl einen Angriff abwarten konnten, den einzelne Berfprengte, Angefichts unserer in einem Säuflein vereinigten 21 Mann, und ber daraus emporstarrenden 6 Gewehrläufe, wohl nicht so leicht unternommen haben wurden. Gin Angriff, Seitens bes Haupttrupps der Frangosen stand aber um so weniger zu besorgen, als dieser genug zu thun hatte, sich selbst des

Angriffs unserer Hauptschaar zu erwehren, die benselben schon fast vernichtet hatte.

Bur Vervollständigung meiner Erzählung wird es nun nothwendig, zu berichten, was sich bei unserer Haupt= schaar begeben, nachdem ich mich von ihr getrennt hatte. Sch verließ sie nämlich in dem Augenblicke, als die, zur Deckung der Aufstellung ihres Fufvolts auf der Chaussee haltende, seindliche Reiterei, den Anprall der unfrigen nicht abwartete, sondern daffelbe schmählich preisgebend, die Flucht ergriff. Zwischen unsern Reitern und der hierdurch blosgestellten, eben erft in der Aufstellung begriffenen und faum erst zur Sälfte berangekommenen Infanterie lag nun tein Sinderniß mehr, und rasch wurde dieser Umstand von unsern Leuten benutt und auf die Frangosen angesett. Unser braver Trompeter Simon, der voran ritt, sprengte entschlossen auf die drei, auf einem Punkte vereinigten fran= abilichen Officiere los, die eben mit der Aufstellung ihrer Leute beschäftigt waren, von denen noch ein bedeutender Theil in kleinen Saufen, wie sie von den requirirten zwölf Wagen beruntergesprungen waren, von ihren Unterofficieren geführt, herangog. Mit richtigem Blick erkannte er fofort das hier entscheidende Moment und nahm sich daher die Officiere jum Ziele seines Ungriffs. Gin mit fraftiger Sand geführter Bieb fturzte ben Unführer bes Streif=Com= mandos so schwer verwundet vom Pferde, daß er für todt am Boden liegen blieb; ein zweiter, nicht weniger gewich= tiger Sieb traf ben anderen Officier - ber der Cavallerie anzugehören ichien, benn er trug einen hellblauen Spencer und darüber eine Giberne mit goldenem Bande - fo beftig an der Stirn, da wo diese sich unter dem Haar verbirgt, daß er ebenfalls kampfunfähig wurde, und sich er= geben mußte, weil ein Blutstrom von der Stirn herab ihm ins Wesicht und in die Augen floß, so daß er nicht mehr recht seben konnte, während in demselben Augenblicke auch ber 3. Officier, von einem der inzwischen herangekommenen

übrigen Jager gefangen genommen wurde. Dies wirtte entscheidend und brach dem Widerstand die Spite ab. Die Frangosen, der Führung ihrer Officiere beraubt, wehrten sich zwar einigermaßen, inzwischen fehlte die obere Leitung und damit auch die Ginheit im Befehl. Mochten fich auch einzelne Unterofficiere mit ihren Säuflein muthig benehmen, es waren immer nur Ginzelne; dazu fam, daß unser Commando, dem braven Simon folgend, seinen Choc mit aller Furie gegen die um ihre Officiere bereits geschaarten Franzosen richtend, diesen Haupthaufen im Moment total sprenate und in die Flucht trieb, und daß Die successive von den Wagen herankommenden kleineren Saufen, einer nach dem andern, eben so rasch im Ginzelnen aufgerieben wurden. Genug, in kaum 10 Mi= nuten war Alles entschieden, und es wurden dann noch eine Anzahl Säger den Flüchtigen nachgesandt, um fie vollends zu zersprengen und nicht zur Befinnung kommen zu laffen, ihnen auch wohl noch einen oder den andern Unterofficier abzunehmen.

Unser Berlust bei diesem Angriffe war unglaublich gering und beschränkte sich blos auf die Berwundung des Pferdes des Jägers von Trott (nachherigen Ministers und Bundestagsgesandten), welches einen Schuft durch den Hals bekam, aber dadurch fo wenig afficirt wurde, daß es die fünf Stunden nach Florange in Ginem Trabe gurud= legte. Der Jager von Wigleben erhielt einen Schuf durch den Mantel, einen andern durch den Tschako, und zwar so dicht über dem Ropfe, daß ihm ein Buschel Haare durch die Rugel mit fortgeriffen wurde; auch der Gabelhieb eines französischen Cavalleristen, welcher den Tschato jum Theil spaltete, den Schirm deffelben zerfette, aber nicht die messingene Ginfassung desselben zu durchbauen vermochte. kostete ihm keinen Tropfen Blut, da der durch den mehr= fachen Widerstand abgeschwächte Sieb, fraftlos an dem Gesichte herabsinkend, mit der Spitze des Sabels nur noch

dasselbe so oberflächlich ritte, daß kein Blut aus der bloßen Schrammwunde hervordringen konnte.

Das Gefecht hatte aufgebort, die dem Feinde nur eine furze Strecke nachgesandten Jäger waren mit einigen Gefangenen zurückgekehrt, endlich hatten die zwischen uns und unserm Saupttrupp sich früher herumtreibenten frangosischen Versprengten das Weite gesucht, sobald ihnen die totale Niederlage ihrer Truppen klar geworden, als ich mit meinen befreiten, mit 6 Feuerrohren bewaffneten Befangenen aufbrach, um mich wieder mit meinen siegreichen Cameraden zu vereinigen. Dies murbe, da kein Keind mehr zwischen uns ftand, nunmehr leicht bewirkt, und mit einem freudigen Buruf begrüßten sich beide Abtheilungen, die jede ihr vorgestecktes Ziel so erfolgreich erreicht hatten. Da erfolgte bann ein gegenseitiges Erzählen, Mittheilen und Austauschen des in den letten 24 Stunden so ver= schiedenartig Erlebten und Mitgemachten. Auch mancher Trunk aus der Feldflasche wurde den Cameraden zugebracht, dann wohl selbst aus der Säbeltasche ein Imbis hervor= gebolt, um den durch Ritt und Rampf geweckten Appetit ju stillen, insbesondere aber unsere befreiten Gefangenen durch aus dem nahen Dorfe herbeigeschaffte Mundvorräthe erauictt.

Doch nicht lange sollte diese Erholung dauern. Wir waren zu nah bei Longwy, als daß nicht zu befürchten geswesen wäre, daß die mit verhängtem Zügel slüchtig nach Longwy zurückgesprengte französische Cavallerie dort nicht bald Allarm erhoben hätte, und daß in Folge davon nicht der Commandant dieser Festung eine stärkere Colonne zu unserer Versolgung, beziehungsweise Einholung absenden werde, was in sosen bedenklich gewesen wäre, als die sämmtlichen französischen Gesangenen, die Verwundeten, endlich die bestreiten Gesangenen, von denen nur wenige ihre Pserde wieder zu gewinnen vermocht, ihren Rückzug nicht zu Pserd vornehmen konnten, deßhalb aber den versolgenden Frans

zosen leicht wieder in die Hände hätten fallen mögen. In dieser Verlegenheit kam uns der umgeworsene Bauernswagen sehr zu statten. Mit Hülfe der vielen bereiten Hände, wurde derselbe rasch wieder aufgerichtet, das versschobene, theilweise zerrissene Geschirr wieder auf dem Rücken der Pferde geordnet und befestigt, ein sein Pferd verloren habender reitender Jäger, Namens Lauer, eines Bauern Sohn aus der Gegend von Marburg, der als solcher des Fahrens mit einem Viergespann kundig, mit einer Vauernpeitsche auf den Sattelgaul gesetzt und zum Kutscher bestellt, und der so mobil gemachte Wagen dem Lieutnant vorgeführt.

Dieser bestimmte, daß die frangofischen Gefangenen und die Bermundeten den Wagen vorzugsweise besteigen, und so weit dann noch Blat, einige ber befreiten Gefan= genen sich dazu setzen sollten. Hinsichtlich der Franzosen muß ich hier bemerken, daß der Anführer berfelben, wie schon erwähnt, von seinem Pferde beruntergehauen und für todt liegen geblieben war. Dies war aber eine Finte, denn obschon er schwer verwundet, war die erhaltene Wunde doch keinesweges tödtlich; indef der französische Befehl8= haber erkannte augenblicklich seine Lage und fah ein, baß er hier nur durch Berftellung, als wenn er todt, sich vor ber sonst unvermeidlichen Gefangenschaft zu retten vermöge, und er spielte seine Rolle so gut, daß, als der Trompeter Simon, um fich zu überzeugen, ob er wirklich todt fei, fein Bferd über ihn bintrieb, er mit feiner Dustel gudte und deshalb für unzweifelhaft todt gehalten wurde. Kaum waren wir jedoch abgezogen, als er sich leise erhob und, so gut es mit seiner Bunde gehen wollte, nach Longwy ent= wich. Die beiden gefangenen französischen Officiere wurden zu mir und dem verwundeten Jäger Heinemann auf den hintern Theil des Leiterwagens gesett, wo man mittelst einiger Gebunde Stroh ein Paar Sitze hergestellt hatte. Außer uns bestiegen bann noch zwei bis drei gefangene

französische Unterofficiere ben Wagen — man hatte zwar auch noch eine Anzahl von französischen gemeinen Soldaten gefangen genommen, ließ fie aber wieder laufen, da es an Trans= portmitteln zu ihrer Fortschaffung mangelte — ein angeblicher Spion, von dem es allerdings febr verdächtig, daß er mitten unter den Franzosen gefangen genommen worden war, nachdem er am vorhergehenden Abend in Civilkleidung bei dem überfallenen Posten sich eingefunden und bort wohl das Nöthige zuvor ausgekundschaftet hatte, endlich noch der verwundete Jude vom Regiment Kurfürst, der freiwillige Jäger Bechstädt und einige andere von den befreiten Gefangenen. Wahrscheinlich wurden die übrigen Unberit= tenen, auf einem zweiten Wagen, der in Aumet requirirt worden sein wird, nach Hayange transportirt, da dieser aber, der Natur der Sache nach viel später als wir von bort abgefahren sein wird, so bekam ich ihn nicht zu sehen.

Noch immer wußte ich nur, daß ich am Arm ver= wundet sei, da die gange Lage ber Sache, insbesondere da ein Jeder genug mit sich selbst zu thun hatte und der Rückzug so rasch angetreten wurde, eine Entfleidung und nähere Besichtigung der Wunde nicht wohl thunlich machte, ich aber so wenig localen Schmerz empfand, daß ich nicht fühlte, ob die Rugel den Unterarm oder den Oberarm durchbohrt hatte; ohnedies hatte auch inzwischen der allge= meine Schmerz fast gang wieder aufgehört, so daß, wenn ich mich ruhig verhielt, ich keine schmerzliche Empfindung mehr verspürte. Durch das Fahren im Trabe auf dem Pflaster der Chaussee auf dem fest auf den Achsen sigenden Leiterwagen und die dadurch hervorgerufene Erschütterung fing ich jedoch bald an, wieder Schmerzen zu verspuren, und ich sah mich defibalb gemüßigt, meinem Urm dadurch eine elastischere Unterlage zu verschaffen, daß ich ihn auf ben Schoof des neben mir sitenden unverwundeten französischen Officiers legte. Dieser batte fich schlecht gegen unfere Gefangenen benommen, hatte fie mißhandelt und

bekam nunmehr, wo sich das Blatt gewendet, zur Bergel= tung manchen Knuff von denselben zurück, weßhalb ich um so weniger Bedenken trug, ihm das onus aufzulegen, meinen zerschoffenen Urm auf feinem Schoofe ruben zu laffen. Wie schon erwähnt, hatte die Rugel die Aermel mehrerer Rleidungsstücke, die ich an diesem Arme trug, durchlöchert. Durch die Bewegungen, die ich zu Berkurzung ber Zügel, Absteigen zo. hatte vornehmen muffen, hatten fich diese Aermel etwas verschoben, so daß die durch die Rugel verursachten Löcher nicht mehr auf einander paßten, mithin die Leinwand des hemdes die Rugelöffnung des flanellenen Camisols auf dem blogen Leibe, der Belg wieder die Deffnung im Bembe, das Tuch des Mantelarmels feinerseits wieder die Deffnung im Belze deckte, so daß das Blut nicht zu der Deffnung im Mantelarmel hervordringen konnte, sondern sich seinen Weg zwischen Semd und Camisol, zwischen Belz und hemd und, sofern noch etwas in den Pelz felbst gedrungen sein konnte, zwischen Belg= und Mantelarmel, nach dem Sandgelenke zu suchen mußte, wo es aus allen diesen Aermeln in bedeutender Menge hervorquoll und bald das Stroh des Wagens durchdrungen und felbst die Wagenachse ftark geröthet hatte. Inzwischen stritt sich der verwundete frangosische Officier, soweit er nicht etwa lamentirte und über heftige Schmerzen feiner nothdürftig mit einem Tuche verbundenen Ropfwunde klagte, mit den gefangenen Unterofficieren berum: Vous êtes tous des lâches!! fuir devant une trentaine de cavaliers, ne pas faire une plus courageuse defense! etc. Darauf erwi= derte einer der Unterofficiere: Au moins, mon officier, vous vous souviendrez, que j'ai fait mon devoir, que je n'ai quitté qu'un des derniers le champ de bataille etc. etc., aber alle diese Vorstellungen wollten nichts verfangen, immer tam er wieder auf das alte Thema gurudt, daß fie ihrer Zahl nach nicht vor 30 Reitern hätten weichen durfen. Endlich murde mir dieses fortwährende Streiten langweilig,

und ich fuhr mit der Bemerkung dazwischen, daß es nicht 30 Cavaliers, sondern deren nur 15 nebst einem Trompeter und Officier gewesen, welche den coup ausgeführt hätten, was ansangs bezweiselt wurde, doch endlich geglaubt werden mußte, als ich ihn aufforderte, das gerade in der Nähe unseres Wagens reitende Commando selbst abzuzählen, aber nun auch um so mehr seinen Aerger vermehrte, der ihn endlich verstummen ließ.

So gelangten wir endlich glücklich nach Fontop, wo wir uns außer dem Bereiche des Reindes befanden. Es murde daher hier, um die Pferde etwas verschnaufen zu lassen, ein furzer Salt gemacht, auch Seitens der Gesunden Gi= niges genoffen, dann aber wieder bis nach Savange im Trabe gefahren. Sier fanden wir es fehr lebendig, indem man in unserm Hauptquartier, wohin die Nachricht von dem Ueberfall unserer Posten bald gelangt mar, Denselben als den Beginn einer größeren Operation der Besatzung . von Longwy gegen das Blokadecorps von Thionville be= trachtet und, um dieser zu begegnen, in tem sonst nur mit einem schwachen Infanterieposten von 16 Mann besetzten Hayange eine größere Truppenzahl concentrirt hatte. Unter diesen befand sich denn auch die in Hettingen stehende Abtheilung unserer Escadron, die und - den Regiment8= Commandeur von Dörnberg und ben Stabsrittmeifter Ludewig an ihrer Spite — als wir jett stegreich mit unsern Gefangenen vor dem Orte ankamen - mit einem lauten Hurrah empfing.

Kaum hielten wir hier, als ich aufgefordert wurde, von dem Wagen zu steigen, und mich von einem Compagnies Chirurgus Namens Lohrmann, der später als Wundarzt in Jesberg lebte, und welcher seine Werkstätte eben unter freiem Himmel auf einer Brückenbrüstung aufgeschlagen hatte, verbinden zu lassen. Da ich mich jedoch, nachdem das angreisende Schüttern des Wagens aufgehört hatte, ganz wohl und völlig schmerzlos besand, wogegen mein

Leidensgefährte, der verwundete frangofische Officier, sehr über Schmerzen klagte und auch wesentlich dadurch genirt war, daß das Blut aus der von ihm selbst nur sehr ober= flächlich mit einem Foulard verbundenen Wunde noch fortwährend ihm über das Gesicht und in Augen und Mund flok, so ließ ich ihn zuerst verbinden, und erst nach= bem dies geschehen mar, fing ich an, mich mit Beihülfe ju entkleiden und mir den Berband anlegen zu laffen. Sett erst erfuhr ich, wo der Schuf am Urm faß, zugleich wurde aber auch der große Blutverlust ersichtlich, den ich erlitten, da bis jett auch nicht der geringste Berband angelegt, ja nicht einmal ein Tuch um den verwundeten Urm geknüpft worden war, so daß das Blut ungehindert fließen konnte, und in Folge davon den ganzen Wagen mit Blut erfüllt hatte. Lohrmann, der ein Naturalist und wohl auch nicht genügend mit Instrumenten versehen war, fuhr mit seinem Zeigefinger so tief in die Bunte binein, als er tommen tonnte, faste mit der Spige beffelben einen fpigen Knochensplitter, und zog biesen durch Andrücken an die Seitenwände der Bunde, nicht ohne Schmerzen für mich heraus. Auch äußerte er dabei, daß dies wohl eine Um= vutation geben durfte, meinte jedoch auf meine Bemerkung, daß ich dabei doch auch ein Wort mit zu sprechen habe, daß er nicht genügend mit Instrumenten verseben sei, um darüber ein bestimmtes Urtheil fällen zu konnen, daß dieses vielmehr Cache des Regiments-Chirurgus in Settingen sei, in deffen Bande ich nunmehr übergeben werde. Ueb= rigens reinigte Lohrmann die Bunde, soviel es mit seinen geringen Gulfsmitteln thunlich, und legte einen auten trocknen Berband an.

Gett kam die Reihe zum Berbinden an den bei den Ueberfällen der beiden Commandos verwundeten reitenden Fäger Geinemann und den durch beide Sande geschoffesnen Soldaten vom Regiment Kurfürst, bei welchen die Sache aber rascher abging, da denselben von den französischen

Bundärzten schon ein erster Berband aufgelegt worden; ich selbst aber begab mich wieder auf meinen Wagen, wo mir inzwischen ein bequemeres Lager von Stroh herge-richtet worden war und streckte mich darauf aus, da ich mich vom starken Blutverlust doch etwas matt und schwach sühlte. Hier kamen auch manche Bekannte an meinen Wagen geritten, grüßten mich und bezeigten mir ihre Theil-nahme, ja unser wackerer Rittmeister hielt selbst eine kleine Anrede an die Escadron, in welcher er mein Benehmen in dem eben bestandenen Gesecht lobend herausstrich und mich derselben zum Muster ausstellte.

Nach etwa einer Stunde Aufenthalt setzte fich unser Wagen, worauf die Verwundeten und Gefangenen unter einer Escorte, von Hanange nach Hettingen wieder in Bewegung. Es war, wie schon erwähnt, ein schöner wolken= loser Tag, und die Sonne brannte schon recht beiß auf unsern Wagen, dazu kam noch ein starkes Wundfieber und in Folge davon ein unerträglicher Durst. Gutmuthige, wenn auch nicht fehr verständige Cameraden hatten mir zu meiner Stärkung und Erquickung drei Flaschen rothen Landwein, der wenn auch Landwein, doch immer Wein war, auf den Wagen gelegt, und ich hatte bei dem heftigen Durft, der mich guälte, nicht lange überlegt, ob der Genuß von Wein mir zuträglich sei, sondern auf dem mehrstün= digen Wege frisch weg und successive alle drei Flaschen geleert, so daß mein starter Blutverluft als ein Blück an= gesehen werden mußte, weil sonst der Benuß dieses starten Weinquantums für mich gewiß üblere Folgen gehabt haben wurde, als die blose Steigerung meines Wundfiebers, die er unter diesen Umständen hervorrief.

In Hettingen bemühte sich alle Welt, mir mein Krankenlager so bequem und angenehm als möglich zu machen. Der Rittmeister Ludewig trat mir, trot aller Remonstrationen von meiner Seite, alsbald sein Zimmer und Bett in dem Jacques'schen Hause (einem Honoras

tioren=Hause) ab, wo ich aber doch nicht recht schlief, weil mir, nachdem ich 6 Wochen lang fast unausgesetzt auf der Streu geschlasen, jetzt das Bett zu weich und hoch dünkte und ich immer die Furcht hatte, im Schlase herauszusallen. Nicht weniger sandte mir General von Müller Mittags und Abends eine Anzahl von seinem Koche vorzüglich zusbereiteter Schüsseln.

So batte meine Wiederherstellung aut vor fich geben können, wenn ich von dem Regiment8=Chirurg des Regi= ments Rurfürst, welcher mich jett in die Cur nahm, beffer behandelt worden wäre. Allein dieser, statt wie es in der Ordnung gewesen mare, die Bunde zu reinigen und offen zu erhalten, damit Giter, Anochensplitter zc. einen Ausgang aus derselben finden konnten, that nichts der Art, sondern behandelte dieselbe nur mit spiritubsen Ginreibungen; da= rüber schwoll der Arm immer mehr an und wurde immer entzündeter und gespannter, so daß ich es als ein großes Glück betrachten konnte, daß am dritten Tage, nachdem ich in Settingen verwundet angekommen war, dort eine bequeme in Riemen hängende altväterische Domherrntutsche eintraf, welche mein Schwager Bufsche=Münch abge= fandt hatte, um mich nach Trier zu führen. Dieser, mein Schwager, hatte sich als Volontair und Ordonang-Officier bem Hauptquartier des damaligen Kurprinzen angeschlossen, welches damals, sammt der 3. Marschoolonne, auf dem Marsche von Kassel nach den französischen Festungen eben in Trier eingerückt war. Durch seine Stellung im Haupt= quartier hatte er alsbald, mittelft des von dem General von Müller an den Rurpringen erstatteten Rapports, die nähern details über unser Gefecht bei Aumes und meine dabei erfolgte Verwundung erfahren, und da er, durch feine Erfahrungen aus dem letten rusfischen Feldzuge Die Ueberzeugung hatte, daß die Berwundeten nur in größeren Städten die zu ihrer Herstellung erforderliche ärztliche und förperliche Pflege zu finden vermögen, mährend dieses auf

bem Lande, in der Rabe ber Festungen, weniger der Fall, wo sie auch noch der Gefahr ausgesetzt waren, im Falle eines nachdrücklichen glücklichen Ausfalls gefangen und in die Festung geschleppt, oder was noch schlimmer, auf offenen Leiterwagen bei Schnee ober Regen geflüchtet zu werden. so hatte er nicht allein sofort alle Schritte gethan, um die Geftattung meiner Uebersiedelung nach Trier zu erhalten, sondern auch, so wie er diese erlangt, alsbald einen be= guemen Wagen nach Settingen abgeschickt, um mich von dort nach Trier überzuführen, wo auch schon eine gute Brivatwohnung bei dem Tabacksbändler und Rergenfabris kanten Clemens in der Neugasse für mich ausgemacht und in Beschlag gelegt worden war. Ich trat demnach am 22. März Morgens die Kahrt nach Trier in meinem bequemen Suhrwerke, in Begleitung meines Bedienten an. Da die von den Frangoien besetzte Festung Luxemburg nicht gestattete, die durch dieselbe führende Chaussee zu be= nugen, so mußte diese noch in ansehnlicher Entfernung von der Stadt verlassen und lettere in einem weiten Bogen über die Kelder umfahren werden, was nicht ohne bedeutende Anstrengung der Pferde bewirkt werden konnte, weil der Wagen fast bis an die Achsen in dem in dieser Sahreszeit bis auf das feste Gestein durchweichten schweren Boben der Aecker versank. Aus diesem Grunde erforderte auch meine Reise nach Trier drei Tage, indem ich am ersten Tage nur bis Sandweiler, wo das hauptquartier des Luxemburger Belagerungscorps fich befand, gelangen fonnte, mährend der 2., nachdem ich bald wieder auf die nach Trier führende Chausee gekommen, mich bis Gre= venmacher brachte und erst der 3. Tag mich endlich gegen Mittag in Trier anlangen ließ. Auf dieser ganzen Tour erhielt ich die lebhaftesten Beweise von Theilnahme, sowohl von den Bekannten, die als Officiere und freiwillige Jäger von der dritten Marschcolonne auf dem Wege nach Thion= ville und Luxemburg an meinem Wagen vorbeizogen, als von denen, die bereits vor Luxemburg standen. Insbefondere fand ich die zuvorkommendste Aufnahme und sorgsamste Berpslegung im Hauptquartier zu Sandweiler, wie in dem General-Kriegscommissariate zu Grevenmacher.

Es war die höchste Zeit, daß ich nach Trier und da= mit in die Sande geschickter Chirurgen tam, denn mein Urm war in Folge der fortgesetten fehlerhaften Behand= lung schon so angeschwollen und schwer, daß ihn mein Bedienter beim Berbinden faum noch zu halten vermochte. Dabei war er gang blau, orange und morgenroth schattirt und es zeigte sich schon der Beginn des falten Brandes, in Geftalt einer Brandblase. Der wackere Diefenbach, Borstand des 1. fliegenden Feldlaggreths, in deffen Behandlung ich hier zuerst kam, ließ es darum seine erste Aufgabe sein, den fast gang verschwollenen und zugegan= genen Schuficanal mittelft eines durchgezogenen Saarfeils wieder zu öffnen und dadurch dem im Urm sich angesammelt habenden Giter, geronnenen Blut, Anochensplittern 2c. einen Abzug und überhaupt Luft zu verschaffen. Dies gelang jedoch, weil die Wunde fast schon wieder geschlossen war, nur mit Mühe, und es bedurfte fast eines halbstündigen vorsichtigen Sondirens, ebe man eine kleine Deffnung fand, durch welche das Haarseil gelegt zu werden vermochte. Indeß damit war der Grund zur Besserung meines Bustandes gelegt: der Schufcanal begann nach einigen Tagen sich immer mehr zu erweitern und in demselben Dage nahm der Abgang des Giters und der fonst ausgeschiedenen Stoffe zu, was die Folge hatte, daß der zur Unförmlich= keit angeschwollene Urm von Tag zu Tag wieder mehr seine natürliche Form und Farbe annahm; auch wich der glücklicher Weise nur erst in seiner Entwicklung begriffene falte Brand bald ben bagegen angewandten wirksamen Mitteln.

Es würde zu weit führen, wenn ich meine ausführliche Krankheitsgeschichte hier niederschreiben wollte, darum mag

es genügen, daß man fünfmal in Betrachtung zog, ob man mich nicht lieber amputiren solle, daß jedoch jedesmal die Sache an meinem energischen Widerstande gegen diese Operation scheiterte, daß der starke Blut= und noch fort= währende Eiterverluft mich so schwächte, daß ich mehrmals in Ohnmacht fiel, weil ich zwei Schritte vom Bett zu dem nächsten Stuhle zurückgelegt, und ich nabe baran mar, an Erschöpfung zu sterben, daß jedoch endlich meine gesunde und fraftige Natur, unterstütt durch die von meinen Sau8= wirthen mir widerfahrene forgfame und musterhafte Bflege obsiegte, und ich im Stande war, Trier am 24. Juni mit fast geschlossener Wunde zu verlassen. Freilich brach biese wieder im August auf, weil noch einige Anochensplitter darin zurückgeblieben waren, diese wurden jedoch von Langenbed in Göttingen berausgeschnitten, und unter beffen Cur dann endlich die Bunde definitiv und für immer zugeheilt, fo daß ich bis auf einige Steifigkeit des Urms teine namhafte Unbequemlichkeit seitdem mehr von derselben verspürt habe.

## III.

## Ueber die Slaven

auf den ehemaligen Gütern des Alosters Fulda.

Aus bem Nachlaffe bes Gymnafialbireftors Dr. Dronfe.

Sturmi war zum zweitenmale von Hersfeld das Thal der Fulda aufwärts gezogen, um in der Einöde einen passenden Ort für die Gründung eines neuen Klosters aufzusuchen. Wo die Straße, auf welcher die Handelssteute aus Thüringen nach Mainz zogen, über die Fulda

führte, fand er Slaven, welche fich im Fluße babeten \*). Es mag dies ein umberschweifender Saufe gewesen sein \*\*); daß sie jedoch frühzeitig auch im Buchenwalde ansässig ge= wesen, ergibt fich aus einer andern, wenige Sahre spätern Nachricht. Der h. Bonifacius hatte bei dem Papste Ba= charias angefragt, wie es hinsichtlich des Tributs zu halten fei mit ben Slaven, welche auf ben ihm geschenkten Gutern neben den Christen wohnten. Der Papst erklärte, es sei Tribut von ihnen zu erheben; benn wenn sie ohne Tribut auf den Ländereien fagen, so würden sie das Land als ihr Eigenthum sich anmagen; wenn sie aber Tribut gaben, fo würden sie erkennen, daß das Land einen herrn habe \*\*\*). Die Frage, wann ober wie sie hierher getommen, fann nicht mit Gewißbeit beantwortet werden. Da die Glaven nach Westen vordrängten und häufige Ginfälle in die be= nachbarten Gegenden machten, so mögen sich einzelne Haufen hier und da als Colonisten angesiedelt haben. Um zu zeigen, wie weit zerstreut sie auf den Fulbaischen Gutern wohnten, stelle ich alle Orte zusammen, in benen sie er= wähnt werden, und zwar zunächst aus den Urkunden, dann aus Eberhards Zinsregister des 12. Jahrhunderts, deffen Notizen Schannat in der Buchonia ungenau oder unvoll= ständig mitgetheilt hat; einzelne derselben erscheinen zum erstenmal gedruckt.

Traditio Egilolfi a. 795 (Pistor. 502, Sch. Nr. 105).

<sup>\*)</sup> Der Ort läßt sich nicht weiter bestimmen; er muß mehrere Stunden unterhalb Fulba gelegen haben; benn erst am vierten Tage kömmt Sturmi an die Stelle, wo die Gisel sich in die Fulda ergießt. Den Spuren dieser alten handelsstraße wäre nachzusorschen. Bei Bach überschritt sie die Werra. In den Markbestimmungen der Kirchen in Schlitz und Schlirf ans dem 9. Jahrhundert wird die publica strata, landesstrazza erwähnt.

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht waren es Borfahren berjenigen Slaven, welche wir in Großenlitber antreffen.

<sup>\*\*\*)</sup> S. epistolae s. Bonifacii ed. Würdtwein, Nr. 87 pag. 256. Die Benben erwähnt Bonifacius in anberer Beziehung in einem Briefe an König Ethibalb von Mercia, Würdtw. Nr. 72 p. 182.

In pago grapfeldun in villa herisatorphe tertiam partem, et in sulzifelde et in suallungom tertiam partem, in chunithorpfe et in pargthorfum, in potoluessteti et in uueterungom similiter tertiam partem in sclauis in heidu et in trussnasteti tertiam partem \*).

Trad. Nidgozi a. 824 (Pist. 536, Sch. Nr. 353). In uilla quae vocatur Thurpfilin \*\*) iuxta ripam fluminis moin in regione sclauorum.

Tauschvertrag zwischen Abathert Erzbischof von Magebeburg und Berinhar Abt von Fulda v. J. 973 (Sch. Nr. 588). Werinhar überläßt an Adalbert, quicquid in Frekkenleba et Scekkensteti, Arneri, Lembeki et Faceresrod, Kerlingorod, Mannesfeld, Duddondorf, Rodonuualli, Menstedi, Purtin et Elesleiba aliisque villis villarumque partibus quas sclouuanicae familiae inhabitant \*\*\*).

Eberhardi summ. tradit. 1, fol. 149<sup>b</sup>. Ezzilo tradidit s. Bonifacio in loco Hohenstat qui situs est iuxta ripam fluminis Eisga†) et iuxta Medabah. quidquid proprietatis habuit. maxime autem mancipia XXX ad censum annuatim soluendum. Ezzilo comes tradidit s. B. in eadem sclauorum regione uillas has. Tutenstete. Lonrestat. Wachenrode. Sampach. et Stetebach. iterum Sampach simul cum inhabitantibus sclauis. qui singulis annis censum reddere debent fuldensi monasterio.

Eberh. I. I. Nithart presbiter tradidit s. B. captu-

<sup>\*)</sup> Ueber biese im öftlichen Grabfeld gelegenen Orte, f. Buchon. vet. cap. VII.

<sup>\*\*)</sup> Jett Dörfleins oberhalb bes Zusammenflusses ber Negnitz und bes Mains.

<sup>\*\*\*)</sup> Die genannten Orte liegen zum Theil im Maunsfelbischen, gegen bie Sale hin; m. v. in Kutscheit's Atlas bie Diöcese Magbeburg.

<sup>†)</sup> Die Nijd; bei Schannat p. 284, 69 und 70 falich Cisga.

ram unam iuxta Hohstede iuxta ripam fluminis Eisge. Ibidem etiam duas uillas cum domibus agris pratis siluis mancipiis. Rotensante. Rohenhohstete nuncupatas in uilla autem quae dicitur Medabah XL. mansi de sclauis censum singulis annis reddere debent s. B. in altera autem uilla quae Eberenesbrunno\*) dicitur. XXX. mansi sunt censum reddentes.

Eberh. I., fol. 171<sup>b</sup>. In Sulzbach sclaui dederunt XVIII (iugera).

Eberh. de reditibus praediorum II, fol. 132 u. f.

In Radisdorf territoria. II. in folmaresdorf. et Haselaho\*\*). in his tribus terram exercere et arare debent. XXIIII. lidi pleni. horum unusquisque in anno XXXVI. agros secat. lidi vero dimidii alii. XXIIII. quorum unusquisque similiter in anno tribus horis. XXVIII. agros arat. triduani XX. sclauorum unusquisque XL. liberorum quisque XX. meldatorum quisque XIII. sunt molendine. IIII.

In Engelmarestat\*\*\*) noualia. IIII. lidi pleni. II. triduani. VII. sclaui. IIII. liberi. VII. mola. I.

In Sulaha+) lidi duo .triduani .XV .quorum VIIII. III dies .alii autem .II .dies .seruiunt .et .X .denarios soluunt .liberorum unusquisque quinque .sclauorum quisque XXVIII .molendine .II .censualia ad .X .siclos .calcit .I .

In Sulaho terrae agrorum. C.LX, lidus. I. seruitorum. XIIII. ut supra dictum est. seruientes sclaui. XXXV. uillicus. I. dimidium mansum et. sclauum habens.

<sup>\*)</sup> Schannat p. 284, 70. Ebereneshurunno.

<sup>\*\*)</sup> Rasdorf und Kirchhasel; ber britte Ort ist mir nicht bekannt; ich sinde in der Nähe der beiden andern Orte — und dort muß Folmaresdorf gesegen haben — kein Dorf, dessen Name auf jenen zurücksührte.

<sup>\*\*\*)</sup> Unbefannt.

<sup>†)</sup> Marksuhl.

In Esgenebach\*). I. territorium et. XL. hubae. quarum XXX porcos saginatos. XXX. denarios ualentes. et unum pannum cum tribus gallinis et. X. oues. et aliae XX. hubae singulos porcellos et. X. denarios debent. et duo sclaui cum suo debito. summa horum. XL. VII.

In Geysaha \*\*), IIII. territoria. lidi XXVIII. singuli eorum porcum saginatum et singulas camisiales . III . gallinas cum XV ouis . et carratam decimae . insuper . LXVIII . hubae cum tribus seruiciis . singulae porcellum I . centum. IIII. camisiales ex lino dominicali. cum carrada decimationis frumenti . III . gallinas cum XV ouis . Coloni liberi . LIIII . quorum . XXX . singulos porcellos saginatos debent . III . modios auenae et . I . modium tritici . uel siguli . alii autem . XVI . singulos porcellos saginatos cum dimidia fruge prescripta. octo autem qui supersunt singuli oues. II. uel precium earum in ferro. Sclaui. LV. ex quibus XL . III . cum lino . XII . librarum aut cum phalta reddunt, omnes autem simul, CCCC, XL, modios bracii uel auenae. cum singulis modiis tritici uel siguli. omnes hi habent . CC . XV . mansos . molend . X . insuper beneficium . V . hub . et . I . molend . ad uillam respic.

In Salzungen\*\*\*). I. territorium. XIII. hubae singulos porcellos et singlos siclos reddunt. excepto uno qui saginatum porcum et pannum debet. Coloni. IIII. XVI siclos debent. insuper XXX hubae tot modios salis per singulas ebdomadas reddunt. exceptis tribus et XXX siclis. quos aduocatus accipere debet. Sclaui. XXIIII. cum lino reddunt. omnes uero sclaui singuli gallinam unam et. X. oua debent. mola una. ecclesia una. insuper XL coloni censum CCCC solidorum reddentes. summa. CC. LXXX benefic.. sunt. IIII. hubae quae integrae abbati seruiunt.

<sup>\*)</sup> Rach Schannat Buch. p. 422. Aeschenbach, westlich von Hammelburg. Es liegt aber auch ein Aschenbach öftlich von Hünfelb.

<sup>\*\*)</sup> Gensa, Buch. 352.

<sup>\*\*\*)</sup> Salzungen an ber Berra; öftlich von Bach. Buchon. p. 417.

In Lupenzo\*). VI. territoria. lidi. V. singuli porcos saginatos et singuli pannos debent. insuper alii decem singulos porcos singulosque pannos. et. L. V. hubae singulas oues. et. V. gallinas cum. XX. ouis et ex lino dominico. LX. VI. camisiales debent. Sclaui uero. L. cum suo debito. insuper. XXVIII. sclaui kozzos reddunt. et alii. L. V. franci similiter reddunt. Coloni. XVI. unusquisque eorum. II. porcos et. II. oues. insuper alii coloni. XX. III. singulos porcellos et singulas oues. et alii coloni. XC. VIIII. singulos porcellos debent. et unus vir. V. siclos. molendinae XXX. insuper ad maternas. XII. ceruisias pro siluae excisione. insuper. XXII. coloni singulas caprinas cutes debent. decimationes omnium hubarum. CCCXCIIII. VI beneficia et XXXVI hubae ad beneficium abbatis pertinent.

Ad Hagen \*\*) VI. territoria . lidi XLIIII . singuli porcos saginatos . singulique pannos ex proprio lino . et alii XXXI. unusquisque unum porcum et. I. pannum uel . I . lodicem duplicem . insuper C . XXXIII . hubae singulos oues. et. IIII. mulieres debent. III. camisiales ex lino dominico et . V . gallinas et . X . oua . Coloni . IIII . quorum singuli . III . porcos et tres oues . insuper III . coloni singuli porcellos. Sclaui. C. XX. singulas libras lini . singulosque lodices duplices . et unum modium auenae et unam gallinam . scutatores autem scuta . XII . et una fabrica, molendinae VI, et VIII capellae ad ipsam curiam abbatis pertinentes. decimationum. XL. V. carradae frumenti dantur. ad materies. VII. ceruis. pro silua. et insuper . L . modii siguli . omnia haec habent . CCCXX . VIII, beneficii sunt XIII, hubae, et ex una huba, X, sicli denariorum debentur. insuper coloni. XX. CC. siclos reddunt . adhaec praedicti s cla u i primo anno decem porcos et VIIII lodices . in secundo anno . X . lodices et VIIII porcos, et totidem arietes in mense maio.

<sup>\*)</sup> Lupniß, nordöstlich von Gisenach. Buchon. p. 403.

<sup>\*\*)</sup> Hanna an ber Nassa; Bachon. p. 403.

In Sumerde\*). II. territoria et LXX et una huba, singulos oues reddant, et earum mulieres II. III. camisiliales ex lino dominico, et LXXI. carradae frumenti decimationis et singulae hubae, V. gallinas cum, X. ouis, lidi duo singuli porcos saginatos singulique pannum ex proprio lino. insuper coloni. XVII. horum unusquisque. IIII. porcos et duas oues reddunt, et alii coloni. XX.II quorum unusquisque unum porcum et unam ouem debent, Sclaui. XIII. quorum unusquisque unam libram lini debet, et duas phaltenos, in noualibus sunt XL. et, l. coloni qui. CC. libras reddunt lini et auenae totidem modios. omnia haec. C. LXVI. molendinae VII. decimales ecclesiae II. cum duabus hubis. beneficii sunt, IIII. hubae.

In Bezzingen\*\*). I. territorium et L.I. huba. quorum. II. duos porcos et duos pannos vel XII sellas. aliae uero omnes singulae oues. et duae mulieres tres camisiales ex lino dominicali et.V. gallinas et.X. oua cum triduano seruicio. Sclaui XXVIII. quorum quisque. I. lodicem duplicem. exceptis VI. qui dant XII. lodices et lini ad. IIII. et dimidium pannum. XX modios frumenti et XX oues. et XX arietes. et bracium ad. V. ceruisias. beneficii sunt VIII et dimidia huba. duae ecclesiae cum duabus hubis.

In Vargelaha\*\*\*). III. territoria. lidi VIIII. et semis. singulos porcos singulosque lodices duplices. et singulas carradas decimationis frumenti debent. et LXXXIIII hubae singulae duas oues. et eorum. II. virorum duae mulieres. III. camisiliales ex lino dominico et. V. gallinas cum ouis. XXX. et cum cottidiano seruicio. et una carrada frumenti. et unus liber qui. II. porcos et. II oues debet. Sclaui XIII singulos lodices debent. et septem ecclesiae cum duabus hubis singulae. Coloni. IIII. quorum

<sup>\*)</sup> Großfömmern an ber Unstrut; Buchon. p. 403.

<sup>\*\*)</sup> Auch Schannat unbefannt.

<sup>\*\*\*)</sup> Großvargula an ber Unstrut; Buchon. p. 403.

III. IIII porcos et totidem oues. et unus. III. porcos et III oues. Sclaui sunt VIIII. qui singulos lodices duplices debent. molendinae XVIII. uineae duae. beneficii sunt. XI. hubae.

In Sconerstete, I. territorium, lidi XI. singulos porcos et singulos pannos ex proprio lino, singulas oues, et aliae XVIIII hubae, unaquaeque duos oues, et eorum mulieres duae. III. camisialia ex lino dominicali. V. gallinas cum ouis, et cottidiano seruicio, et unus liber qui duos porcos et. II. oues. Sclaui. XIII. singulos lodices debent, et una ecclesia cum duabus hubis, et decimatione sua, et. I. molendinal.porcum et. ouem, et. I. mulier. I. porcum et. I. ouem pro opere cottidiano, beneficii sunt hubae. II. sunma, XL, IIII.

In Salzaha\*), IIII, territoria, lidi. VI, singulos porcos, singulos pannos ex proprio lino. LX autem VI hubae singulae, II, oues et eorum mulieres II. III camisialia ex lino dominicali. V. gallinas cum ouis, cum triduano seruicio, coloni. V. quorum. II. plenum tributum debent. et III, eorum dimidium tributum. Sclaui. XIII, singulos lodices cum lino debent, molendina. I. ex qua porci XI.

Sulaha. I. territorium. IIII. hubae. Sclaui XXVII. quorum XVIII. plenam libram lini et. I. phaltam et. I. gallinam et. II. modios auenae. et qui supersunt VIII. debent singuli tantum lini quantum sufficiat ad pannum. et dimidiam paltenam. insuper XVIII. sclaui qui reddunt cum denar.. summa. C. XL. beneficii III. hubae.

In Westera . I . territorium . lidi LXVI . singulos porcos . singulum pannum ex lino proprio . I . ouem et .

<sup>\*)</sup> Bielleicht Langensalza? Auf jeden Fall ist dieser Ort verschieden von Salzaha in der Wetterau, s. tradit. Nr. 542, wo die Gränzen angegeben werden. Die vorher genannten Orte sowie die solgenden liegen alle im Thirringischen. Dort wird also auch Sconerstete zu suchen sein; ist es etwa Schönstädt, nordösitich von Langensalza?

I. gallinam cum ouis. et. II. modios auenae. exceptis duobus. quorum I. VIII. pannos laneos. et alter. I. situlam mellis. et eorum mulieres. II. pannos lini debent. horum. X. in beneficio sunt deputati. insuper sunt coloni XX. quorum VI. singulos porcos singulosque oues debent. alii vero XIIII singulos porcos debent. Sclaui. II. linum et auenam. gallinam et oua. tributariorum numerus in utroque sexu ignoratur. quorum quisque uir unciam uel III laneos. et mulier pannum lineum siue III laneos debent. de theloneo. CC. L. modii salis. et insuper carrada debetur. Summa excepto sale quod de dominiis sartaginibus debetur. molendinae II. IIII. piscatores.

In Curciburc\*), IIII, territoria, lidi XII, singulos porcos et singulos pannos ex proprio lino, et aliae XL. IIII hubae denarios dantes, et mulieres, II, ex lino dominicali . III . camisiales cum quatriduano seruicio . exceptis VIII mulieribus . et insuper coloni . VI . quisque . IIII. porcos et . IIII. oues debent . insuper XXVI coloni singuli II. porcos. singulique. II. oues. et. II. coloni singulos porcos et singulas oues et alii XXVIIII coloni singuli . l . porcum et . ouem . in noualibus XII . coloni singulos porcos, insuper XXIIII uiri sunt ex his redduntur L . V . porci et L . V . oues . insuper VIIII . uiri quorum unusquisque cutem caprinam et ceram, XII. talentorum. Sclaui. V. linum et lanam reddunt, ecclesiae duo decimales cum . IIII . hubis et . II . molendina . molendina insuper tria. CC, LXXVIII oues reddunt, summa CC, L. beneficii IIII . hubae.

In Gerstungun \*\*). V. territoria. lidi LX. quorum XXIIII singuli porcum singulique pannum ex proprio lino. et VI. gallinas cum ouis CC. ex his XXXVI singulos porcos et singulos pannos ex proprio lino et III. gallinas

<sup>\*)</sup> Erenthburg an ber Werra; f. Buchon. p. 418. Westera ift auch Schannat unbefannt,

<sup>\*\*)</sup> Gerstungen au ber Werra.

cum ouis . C . L . insuper aliae hubae . LXXXII . singulas oues . et eorum mulieres . III . camisiales . III . ex lino dominico . et . III . gallinas cum ouis . C . et cum triduano seruicio . insuper . L . V . s c l a ui singulos porcos singulasque phaltas et . III . gallinas cum ouis . ad haec . XXIII . s c l a ui singulos porcos . insuper . XC . V . ex quibus . C . L . librae lini debentur . singulaeque paltenae. Coloni XXIII singuli . II . porcos . et . II . oues . insuper coloni . XX . singulos porcos . et eorum . X . singulas oues . molae VII . ecclesiae II . cum decimatione et IIII hubis . noualia XXIII . denarios reddunt . beneficii sunt II . opida et una huba . summa . CCC . XX . solidi.

In Heringen\*). II. territoria lidi XVI. singuli porcum singulique pannum ex proprio lino. et aliae XXXIIII hubae quarum XXII. singulos porcos et eorum mulieres duae. III. camisiales ex lino dominico. et qui supersunt singulas oues et eorum mulieres camisiales ut supra cum tribus gallinis et. CC. ouis. et triduano seruicio. Coloni. VI. singulos porcos. Sclaui. L. unusquisque linum ad. II. pannos et unam victimam porcinam. et. I. paltenam. et auenae ad. VII. ceruisiae carradas. Insuper XXIII. sclaui singuli linum ad unum pannum. et IIII. modios auenae et dimidiam paltenam. adhaec in noualibus XXX beneficia denarios reddunt. et insuper XVI coloni etiam denarios reddunt. quos uillicus constituit. ecclesia. I. decimalis. molendinae. VII. et. IIII. piscatores. beneficii sunt. III. hubae. summa. C. LXXV.

In Stetifelt. I. territorium. lidi. III. singulos porcos et singulos pannos ex proprio lino. et aliae. VII. hubae singulas oues cum agnis. et III. gallinas cum ouis. et mulieres. II. tres camisiales ex lino dominico. Coloni. IIII. quorum quisque. II. porcos et. II. oues. insuper XII. coloni singulos porcos. et VI. coloni singulas cutes caprinos. Sclaui uero VII. linum reddunt. eccle-

<sup>\*)</sup> Beringen an ber Werra.

sia . I . cum decimatione . molendina tria cum reditu eorum . summa . L . solidorum.

In Agecella\*). II. territoria. lidi XXXIII. singuli porcos et singuli pannos ex proprio lino. et. III. gallinas cum ouis. et. V. modios bracii. Et aliae hubae. XVII. saginatos porcos et. III. gallinas cum ouis. X. et eorum mulieres duae. III. camisiales ex lino dominicali cum triduano seruicio. Coloni. X. quorum V. V. situlas mellis et alii V. singulos porcos. Insuper XII. coloni singuli victimam i. ouem uel capram et. I. gallinam cum XV ouis. Sclaui. XXX. VII. quorum quisque ad duas camisiales linum dat. et. I. paltenam. et. V. modios auenae. Adhaec sunt XV. coloni qui reddunt denarios. Mola. I. ad censum. beneficii sunt XXIIII. hubae et una de sclauis. duae molendinae. summa seruorum census. C. XXVIII. solidi.

Steinbach \*\*\*). hubae. V. Sclaui XXXIII. coloni VIIII. mole III. et aliae hubae plenae XX. XIII dimidiae. beneficium Gebbe. lidi III. et aliae. II. mol. . I.

In Luterenbach \*\*\*\*). IIII. territoria. lidi LXXV. saginatos porcos. singuli pannum ex proprio lino exceptis XXV quorum quisque unum porcum saginatum et pannum ex proprio lino et LXXV oues. insuper XX hubae singulas oues. et singulos pannos ex proprio lino cum triduano seruicio. Coloni. VIII. singulos boues. Et insuper. III. coloni singuli. II. oues. Et. III. coloni singuli porcum saginatum. Sclaui. XXI. singuli linum ad. II. pannos. tributarii XXV. ecclesiae. III. cum decimatione et cum duabus hubis. molendinae. V. noualia. V. censum dantes. summa. C. XXV.

In Spanelo+). I. territorium. lidi XVIII. singulos

<sup>\*)</sup> Nach Schannat Buchon. p. 339 Arzell bei Eiterfelb.

<sup>\*\*)</sup> Steinbach bei Schmalfalben? Dber im Meiningenschen?

<sup>\*\*\*)</sup> Lauterbach; f. Buchon. p. 364.

<sup>†)</sup> Spala im Amte Genfa; Buchon. p. 377,

porcos.singulos pannos ex proprio lino.insuper Ill.quorum quisque.l.porcum et.I.pannum.et XXX.I.hubae singulae porcum reddunt.et mulieres Il.lll camisiales ex lino dominico.cum gallinis et ouis.et cum triduano seruicio. insuper hubae sunt tres cum triduano seruicio.et eorum mulieres singulae pannos ex lino dominico. Coloni.X.quorum.llll.singulas oues.et.VI.tres carradas frumenti. Sclaui LXXVI.singuli ad pannum linum.et XXVII paltenas.et auenae ad XXVII carradas ceruisiae.adhaec.X.linum et denarium reddunt.molae.lll.ecclesia.l.beneficii sunt.X.hubae et.l.oppidum.porcos C.XXX.pannos.C.L.et oues.C.X.summa.C.XX.

In Biberaha\*) lidi. Vl. sclaui XXXVI. seruitores XXXVII. tributarii Xll. qui unam victimam soluunt.

In Nuenburc lidi XVI. seruitores. L. . llll. sclaui. tributarii VII. huba una de qua ferri massa soluitur.

In Weitaha \*\*) lidi VI . seruitores XX . sclaui XIII , iuniores eorum V . seruitores XX . coloni XL , VIII . tributarii VII.

In Rora\*\*\*) lidi . VIII . seruitores LXXVIII. Sa-xones XVIII. Sclaui LXXV . coloni XXX . tributarii XXXVIIII.

In Hamphestat †) seruitores XX. Sclaui XXX unus.

Ad Hunifelt ++). Ill. territoria. lidi XXXVIIII. singuli porcum saginatum. singulique ouem. singuli pannum et. Il. gallinas. V. modios auenae. Il. carradas frumenti. et XXIIII hubae singulae porcum. Ill. gallinas et unam carradam frumenti. cum triduano seruicio. coloni XVI.

<sup>\*)</sup> Sofbiber; f. Buchon. p. 340.

<sup>\*\*)</sup> Weida, südwestlich von Kalten-Nordheim im Weimar'schen.

<sup>\*\*\*)</sup> Rlofter Rora, öftlich von Meiningen.

<sup>†)</sup> Henfstädt bei Themar.

<sup>††)</sup> Bunfeld; f. Buchon. p. 360.

singuli situlam mellis , insuper , lll , singulos porcos. Sclaui XXXV , cum suo debito soluunt libras totidem lini , molae lll.

In nitharteshusen\*).1.territorium.XVIII.hubae.singulas oues. III.gallinas et carradam frumenti.vnus lidus plenus. Sclaui.V.cum suo debito.beneficia VII.hubae colonorum XI.

In Goltbach et circumiacentibus locis, ll, territoria, XXXIX, hubae singulae singulas oues, cum triduano seruicio, sclaui, V, cum suo debito, beneficia VII, hubae XI, coloni, llll.

In Richenbahclidi . X . olimerant . hubae  $\overline{X}X$  . coloni XVIII. Sclaui . XXX . seruitores . XVIII . tributarii . XL . singuli cum suo debito censu ut supra.

In Abbetesrode \*\*). Vll. territoria. lidi. L. quorum XXX, saginatos porcos, singulique pannos ex proprio lino debent et unam carradam frumenti . ex his XI . singuli porcum et pannum, et dimidiam carradam frumenti. sunt aliae hubae . LXXII . singulae . ll . oues . lll . gallinas cum ouis . l . carradam frumenti. Insuper sunt coloni . VIIII, tributarii, XXX, cum suo debito, insuper, VII, hubae singulae ouem unam. lll. gallinas cum ouis. et. l. carradam frumenti. Coloni . LXXI . singulos porcos . et ex his dantur LX oues . et XXX carradae frumenti . et hi omnes singuli singulas oues et singulos pannos, et singlos lodices sicut est consuetudo in thuringia dedere. Ex his sunt. VII, qui VII paltenos reddunt, vineae ad VI, carratas uini . molendinae . X . clerici VII . septem habentes ecclesias cum hubis et decimis illuc pertinentes. Sclaui, XXIII, cum lino et auena reddentes, insuper sunt . VI , hubae guarum . V . siclos X et denarios XXX debent. Sclaui XXX. ex his ad LXX camisiales debent.

<sup>\*)</sup> Reithartshansen zwischen Kalten-Nordheim und Dermbach; s. Buchon, p.410.

<sup>\*\*)</sup> Abterode bei Eschwege; Dioeces. fuld. p. 91.

In Ugesberge \*). V. territoria. lidi. Xll. singuli porcos saginatos . singuli pannum ex proprio lino . Ill . gallinas cum . X . ouis . alii lidi . XXV . singuli porcum et singulos pannos ex proprio lino, ll. gallinas, cum ouis, Insuper uero singuli singulas oues . cum paltenis . sunt insuper hubae XX singulas oues reddentes . et singulos pannos, cum triduano seruicio, adhec, Illl, sunt hubae singulae unciam denariorum reddentes . cum triduano seruicio, insuper sunt. VIII, hubae singulae, XIIII, denarios reddentes . et . ll . gallinas cum . V . ouis . et cum triduano seruicio, adhaec sunt hubae nihil reddentes nisi triduanum seruicium, et. Illl, hubae nihil nisi biduanum seruicium reddentes . coloni . VIII . singuli . llll . siclos . et alius colonus . VIIII . singuli singulos porcos et ll . oues. Sclaui . VIIII . singuli . 1 . libram lini . et unam paltenam . unam gallinam cum V. ouis. Sunt alii Sclaui coloni singulos porcos singulas oues debent (debentes oder qui-debent). exceptis tribus quorum quisque duos porcos et.ll.oues debent. Decem uiri singuli singulas situlas mellis debent et II. XXX. denarios, noualia XIII statuta seruicia reddunt. sunt et . Illl , uineae ad . Vl . carradas uiui , ecclesiae . Illl . cum suis hubis et decimis. Frideger. Il. beneficia debet. Diemo.l. Wizo.l. Ratolf.l. Berengoz. Il . adhaec . VII . sunt alia beneficia . et VII molendinae.

In Ludera\*). Il. territoria. lidi pleni. XII. dimidii. X. triduani XXVIII. coloni XXX. Sclaui cum pleno beneficio. XI. cum dimidio beneficio. Illi. insuper sunt hubae nouem singlos boues persoluentes. aliae hubae XII. cum melle reddunt. preterea ceterae hubae. Illi. talenta reddunt et. X. uncias. et nouem uaccas. molendinae. VII. et ecclesiae. Il. cum hubis et decimis suis abbati seruientes.

In Engelmarestat liberorum XVII. unusquisque

<sup>\*)</sup> Jetzt Petersberg bei Fulba; Buchon. p. 349.

<sup>\*\*)</sup> Groß-Lüber; Buchon, p. 364.

plenam victimam dat. quod nos dicimus friscinge. lll. duo molendina persoluunt statutum censum. quidam libero-rum id est sclauorum cum libra lini et una oue. et uno panno soluunt. alii frumentum dant. id est. lll. modios auenae. l. modium siliginis. et dimidium tritici triduani sunt. Vlll. sclaui. Vlll.

In Sulaha sunt coloni triduani. XIII. Sclaui XXXVIII. soluentes linum auenam triticum. gallina set oua. et pannos.

In Otricheshusen\*) sclaui sunt. XI. unusquisque persoluit siclos. Il. et sunt dimidiae hubae. Ill. singulae unciam. I. nouelli. Illl. quisque carratam frumenti et dimidiam.

In Hagen summa porcorum de lidis  $XL \cdot V \cdot et \ X$ . uictimae . praeter hunc numerum sclaui XVIIII . porcos . et XX uictimas.

De Breitenbach \*\*). XVIIII mansionarii totidem porcos. et totidem arietes persoluunt. de Sclauis ibidem commorantibus. VIIII. librae lini. et totidem modii auenae. et paltenae totidem soluuntur. et insuper. V. sicli pro hiemali opere mulierum redduntur.

Aus dieser Uebersicht ergiebt sich, daß die Slaven, mit Ausnahme zweier auf dem linken User der Fulda bestindlichen Orte, nur auf den Gütern des Klosters wohnten, welche gegen Osten hin lagen, in Thüringen bis gegen die Saale hin, am obern Main und in den Thälern der Regnitz und Aisch. Auch das Kloster in Hersfeld besaß Güter, auf denen Slaven ansässig waren und welche zum Theil Karl der Große geschenkt, zum Theil Lullus erworben hatte; alle diese Güter lagen aber auch in Thüringen \*\*\*\*).

<sup>\*)</sup> Uttrichshaufen im Amte Schwarzenfels; Buchon. p. 370.

<sup>\*\*) 3</sup>m Umte Brückenau? Ober im Landgericht Schmalkalben?

<sup>\*\*\*)</sup> Man vergl. das breviarium s. Lulli bei Went, 2. Urt. Buch S. 15. Sine weitere Nachweisung von Nieberlassungen ber Slaven in ben genannten Gegenden aus andern Urfunden oder eine Zusammen.

Ihre persönlichen Berhältnisse waren nicht überall gleicher Art. Während sie auf einigen Gütern neben den unfreien Dienstleuten und Leibeigenen blos mit ihrem Bolksnamen angeführt werden ohne weitere Bezeichnung des Standes, werden sie auf andern servientes oder servitores genannt. Dagegen müssen sie sich auch anderwärts als freie Ansiedler niedergelassen haben; denn bei Engelmarestat heißt es geradezu: quidam liberorum id est sclauorum. In Froßenlüder hatten sie ein halbes und ganzes Beneficium.

Von Dienstleistungen wird nur (bei Rasdorf und Kirchhasel) angegeben, daß sie ackern mußten. Un Abgaben lieferten sie entweder Geldzins, oder gewöhnlichen Flachs, Wolle, Hemdlacken, Decken, grobes Tuch \*\*), Hafer, Roggen, Weizen, Malz, Hühner, Gier, Schweine, Schase, Schafe, Schafe, Schafe, Ir Zustand mag also nicht schlechter, wenn auch nicht besser gewesen sein als der der übrigen Dienstleute.

#### IV.

## Ueber eine silberne Sterbemedaille des Grafen August zur Lippe-Bracke.

Bon B. Stern.

Im Laufe des vergangenen Winters kam ich in den Besitz der oben erwähnten Sterbemedaille, welche, weil sie das Verhältniß des Grasen zu Hessen berührt, in tie Reihe der hessischen Medaillen aufzunehmen ist.

stellung von Ortsnamen aus diesen Gegenden, in benen ber Name Wende enthalten ift, liegt außer den Gränzen dieser Abhandlung. Bieles findet sich gesammelt bei Zeuß, die Deutschen u. s. f. S. 646 ff.

<sup>\*)</sup> camisiales aus Leinwand, waren hemben ober Jacken, Camisole; cozzi waren wohl wollene, zottige Decken ober Kleibungsstücke aus grobem Tuche. Bergl. Graff, 4, 538. Ziemann 192.

Auf dem Avers der Medaille erblickt man in einem Doppelringe das geharnischte Brustbild des Grafen von der rechten Seite, im bloßen Kopf mit einer Alongeperru= que, einer mit Dornen besetzten Feldbinde und dem Dr= benstreuz, in der rechten Sand den Commandostab haltend, über einem vierectigen Monument mit der Inschrift NATVS . BRACÆ . ANNO | CHRISTI 1643 D . 9 . SEPT | . DENATVS.NEWID. | . D . 19. IVNII . 1701 . | SEPVLTVS . MARBURGI | D . 17 . AUGUSTI . 1701. Um Ruk des Monumentes liegt ein Todtenkopf auf zwei gefreuzten Knochen, links davon steht die Sigle . G . L . C. Das Monument ist zu beiden Seiten mit Waffentropäen ge= Ein geflügelter Genius hält mit der rechten Sand einen Lorbeerfrang über das Saupt des Grafen. während er mit der linken eine Posaune an den Mund sett, aus welcher die Worte HÆC. ME. POST. FATA. MANEBVNT. in einer Schlangenlinie herausgestoßen werden.

Die Umschrift außerhalb des Doppelrings lautet AUGVSTVS COMES ET NOBILIS DOMINUS IN LIPPIA CONSIL. (iarius) INTIM. (us) ET CAMPI MARECHALIUS TEVT. (onici) ORD. (inis) EQ. (ues) ET PRÆFECT. (us) fünsblätteriges Röschen. Am Rand drei seine Ringe. Der Rand selbst ist glatt.

Der Revers der Medaille läßt in der Mitte der Münzsläche das mit einer offenen Lilienkrone geschmückte deutsche Ordenskreuz sehn, von den beiden Seiten der Krone läuft um das Kreuz ein kreisrundes berändertes Band mit der Inschrift VICERVNT.CRVCEM.COELESTIA. GAVDIA. TANDEM. Oben zu den Seiten der Krone, rechts die fünsblätterige Rose (Lippe), links der sechsstrahlige Stern (Sternberg), unten zu den Seiten des Bandes rechts die Schwalbe (Schwalenberg), links die fünsblätterige Rose (Lippe). — Ueber der Krone zwischen der ersten Rose und dem Stern im Bogen die Worte PROMISSA o FIDELI fünsblätteriges Röschen o Am Rand in der Ums

schriftslinie auf vier Bändern mit statternden Enden, den vier Wappenzeichen entsprechend, die Umschriften, und zwar der ersten Rose entsprechend . NVNC CINIS ANTE ROSA . dem Stern entsprechend PER ASPERA AD ASTRA . der zweiten Rose entsprechend FORMA PERIT . VIRT'REMANET . der Schwalbe entsprechend ALIBI HYEMANDVM. Am Rand drei seine Ringe. Größe Ar. 35 des Hossmeisterschen Münzmessers. Gewicht  $5^{1}/_{2}$  Loth. —

Gine ähnliche Medaille findet sich in den "Samburger historischen Remarques" von 1705 Thi. VII, Seite 193 abgebildet und beschrieben, welche im Revers zwar mit ber oben beschriebenen Medaille übereinstimmt, im Avers dagegen von dieser verschieden ist. Die Verschiedenheit be= steht, abgesehen von einer anderen Stellung der Waffen= tropäen, hauptsächlich darin, daß auf jener Abbildung über dem Bruftbild des Grafen, welcher bier auch mit einem Mantel bekleidet und ohne Feldbinde gezeichnet ist, drei geflügelte Genien mit Posaunen schweben, aus welchen letteren fich flatternde Bander mit Inschriften entrollen, Die Inschrift auf dem Bande des auf der rechten Seite der Medaille befindlichen Genius lautet VIVIT POST FVNFRA VIRTVS, die auf dem Bande des auf der linken Seite der Medaille schwebenten Genius MAIOR POST EXSEQVIAS. während auf dem Bande des mittleren Genius Dieselben Worte stehen, welche der Genius auf der oben beschriebenen Medaille aus seiner Vosaune stöft.

Auf jener Abbildung fehlt auch die Sigle des Me= bailleurs . G. L. C.

Diese in den Hamburger Romarques enthaltene Beschreibung der Medaille ist auch, unter Berweisung auf dieselben, in das Lilienthalische Thaler-Cabinet von 1735, (Seite 330 unter Nr. 1107) und von Johann David Köhler in seine historische Münzbelustigung von 1743 (Thl. XV Seite 4), sowie serner unter Hinweisung auf die Remarques und auf Köhler in die 1747 erschienene weitere Auslage tes

Thaler-Cabinets Seite 606 unter Nr. 1748 aufgenommen worden, während ich die oben beschriebene Medaille in keinem mir zu Gebote stehenden Münzwerk aufgesührt gestunden habe. Auffallend bleibt es immer, daß zwei versschiedene Aversstempel zu dieser Medaille angesertigt worden sind und läßt sich dies wohl nur dadurch erklären, daß man nach Prägung der in den Remarques beschriebenen Mesdaille entweder den Aversstempel zu überladen fand und deshalb den einsacheren Aversstempel der von mir beschriebenen Medaille ansertigen ließ, oder daß der ursprüngliche Aversstempel beim Prägen zersprungen ist und durch jenen einsacheren ersetzt wurde.

Die Bedeutung der Medaisse ergibt sich zur Genüge aus den theilweise schwulstigen In= und Umschriften der Medaisse selbst, wonach sie auf den Tod und zur Berherr= lichung des am 19. Juni 1701 verstorbenen Grafen August zur Lippe=Bracke geprägt worden ist.

Graf August zur Lippe-Bracke, Sohn des Grafen Otto zur Lippe=Bracke und beffen Gemablin Margaretha, geb. Gräfin zu Raffau=Catenellenbogen=Dillenburg, wurde ben 9. September 1643 zu Bracke geboren und fpater von Landaraf Wilhelm VI. von Seffen an den Sof zu Raffel genommen, wo er mit den jungen bestischen Prinzen er= zogen wurde. Rach dem Tode des Landgrafen Wilhelm VI. 1663 verlieh ihm die Landgräfin Hedwig Sophie eine Compagnie, welche 1664 das vereinigte hessische Regiment bilden half. Mit letterem, als oberrheinischem Kreiscon= tingent, marschirte Graf August nach Ungarn gegen die Türken, wohnte der Belagerung von Fünfkirchen und Ca= nischa bei und zeichnete sich in der Schlacht bei St. Gotthardt aus. Im Jahr 1665 trat er jedoch als Oberst= lieutenant erst in braunschweig=lüneburg'sche, dann in tur= tölnische, lothring'sche und wieder in kurkölnische Dienste, wohnte den Belagerungen von Wesel, Groll, Breford, Deventer und Gröningen bei, trat 1674 als Generalmajor der Cavallerie wieder in braunschweig-lüneburgische Dienste, zeichnete sich 1675 bei der Belagerung der Stadt Trier aus, indem er den französischen Marschall de Crequi persönlich gefangen nahm und wohnte 1676 unter dem Commando des Prinzen von Oranien der Belagerung von Mastricht bei, wobei er durch eine Bombe am linken Arm verwundet wurde.

Im Jahre 1677 wurde Graf August vom Landarafen Carl als Generalmajor, geheimer Ariegsrath und Gouverneur der hessischen Festungen nach Kassel zurückerufen; welchem Ruf er aus Dankbarkeit für das früher bewiesene Wohlwollen folgte, ward 1679 Generallieutenant und 1680 Feldmarschalllieutenant bei der hessisch = frankisch = oberrhei= nischen und westerwaldischen Cavallerie. 1683 wurde er in den deutschen Ritterorden aufgenommen und marschirte bald darauf mit einem Hulfscorps zur Entsetzung der von den Türken belagerten Stadt Wien. Im Jahre 1684 wurde Braf August zum Statthalter der Ballei Beffen bestellt und den 24. December 1685 zum wirklichen Land= Commenthur ernannt. Als 1688 der französische Krieg begann, befehligte er die hessischen Truppen, schlug die Frangosen bei der Belagerung von Cobleng mit bedeutendem Berluste zurück, wobei ihm ein Pferd unter bem Leibe er= schossen wurde, eroberte 1689 mit dem Bergog Karl von Lothringen die von den Frangosen besetzte Festung Mainz nach einem verzweifelten Widerstand der letteren, entsette 1691 die vom frangösischen General Bouffleur bombardirte Stadt Lüttich, nöthigte, nachdem er das 1692 von der Republik Benedig an ihn ergangene Anerbieten, an Stelle des verstorbenen Generals Grafen von Königsmarck als General=Feldmarschall in ihre Dienste zu treten, ausge= schlagen batte, 1693 den Marschall Tallard die Belage= rung ber Festung Rheinfels aufzugeben und murde 1694 zum wirklichen Reichs= und bessischen General=Feldmarschall ernannt. Im Sahre 1695 wurde ihm ein besonderes Commando über 20,000 Mann am Rhein anvertraut und, nachdem er sich mit den Truppen des Markgrafen von Baden vereinigt hatte, ihm der Oberbefehl über diese gessammte Armee übertragen.

Nachdem er sodann zur Eroberung von Namur und zur Befreiung von Brüssel beigetragen hatte und der Friede zu Ryswick 1697 zu Stande gekommen war, begab er sich im April 1701 aus Rücksichten für seine Gesundheit nach Holland, starb jedoch auf der Rückreise zu Neuwied den 19. Juni 1701 und wurde den 17. August desselben Sahres in einem Gewölbe der St. Elisabeths-Kirche zu Marburg beigesett.

Schließlich dürfte noch zu erwähnen sein, daß nach einem Berzeichniß:

"Portraits berer Chefs und Commandeurs sämmtlicher Hochfürstlich Hessen Rassel zc. Regimenter betreffend aufgestellt im Jahr 1780 und revidirt anno 1788"

sein Bitdniß in der sogenannten Generals=Gallerie des Fürstlichen Schlosses zu Kassel, welche beim Brande des letzteren in der westphälischen Zeit 1811 theils verbrannte, theils abhanden kam, aufgestellt war. Nach den vielen Gunstbezeugungen, welche dem Grasen August durch den Landgrafen Karl erwiesen wurden, kann wohl angenommen werden, daß die beschriebene Medailse auf Anordnung des Landgrafen Karl angesertigt worden ist.

Die Idee zu dieser Medaisse, insbesondere die Inschriften sollen nach Köhler's Münzbelustigung a. a. D. von Ernst Casimir Wasserbach, dem Auditeur des verstorbenen Generalseldmarschalls August zur Lippe hersrühren, was wohl auch durch den Umstand seine Bestätigung sinden dürfte, daß nach der Inschrift auf dem Grabstein des Grasen August in der Elisabether Kirche jener Auditeur Wasserbach die Grabschrift, welche mit den Worten:

"posuit cum lacrymis acerbis ERN. CASIMIR . WASSERBACH.

praetor castrensis olim, comesque ejus in militias«,

schließt, verfaßt hat, und die sich ebenso, wie theilweise die In- und Umschriften der Medaille durch schwulstige Ausdrucksweise auszeichnet. Die auf dem Avers der oben beschriebenen Medaille befindliche Sigle . G . L . C . ergibt, daß die Stempel der Medaille von dem Stempelschneider Gabriel le Clerc aus Duffeldorf, welcher eine Beit lang in Diensten des Landgrafen Rarl gestanden hat, angefertigt worden find. Falls die fragliche Medaille auf Anordnung des Landgrafen Karl geschlagen ift, wofür nach Dbigem wohl die Bermuthung spricht, so wurde durch sie ber Beweis geliefert sein, daß Gabriel le Clerc icon im Jahre 1701 für den Landgrafen Rarl gearbeitet hat, viel= leicht sogar schon in dessen Diensten stand, worüber man bis jett nichts Bestimmtes wußte, indem in J. Hoff= meister's bistorisch=fritischer Beschreibung bessischer Mungen, Band II, Seite 543 unter 168 angegeben wird, daß Gabriel le Elerc zuerst in einem Schreiben vom 8. October 1718 mit der Angabe erwähnt werde, daß er ein But= achten über das Münzwesen zu Raffel geliefert habe und daß F. W. A. Schlickensen in feiner Erklärung der Abfürzungen auf Müngen, Seite 126 der Erklärung, nur im Allgemeinen fage, Gabriel le Clerc fei Stempelschneiber in Bafel um das Jahr 1685, sodann in Kaffel und Berlin und darauf Münzmeister in Bremen 1737 gewesen, auch tomme die Sigle G . L . C., was die heffen-taffelschen Münzen und Medaillen betrifft, nur auf der Medaille zur Feier des fünfzigjährigen Regierungsjubilaums des Land= grafen Karl von 1727 vor. -

Laut eingezogener Erkundigung befindet sich weder die in den Hamburger Remarques abgebildete, noch die oben beschriebene Medaille in der Sammlung des Kurfürstlichen Museums zu Kassel.

### V.

### Bur hessischen Familiengeschichte\*).

Auszug aus dem Testament des Hersfeldischen Raths
M. Barthold Murhard.

Errichtet am 1. Oct. 1590 und eröffnet am 15. Juni 1602.

..., Ich, M. Barthold Murhardt"..., damit ich"...
nicht ohne einigen bestendigen letten Willen undt Testament
abscheide, wie es mit meinen durch zuvor göttliche Berlethung hinterlassener Haab und Guttern (die ich ansenglich
zum Theil von meinen hertslieben Estern und Gebrudern
sel. ererbet, dann auch aus fürstl. hersseldischer Begnadigung meiner gn. Fursten und Herren erlangt, und darnebent
mit meinen treuen Diensten in die 35 Jahre hero bet derselben fürstl. Gnaden erworben, verdienet, ersparet und
zusammen gehalten) nach meinem tödlichen Abgang gehalten
werden solle"..., so habe ich diesen meinen letzten Willen"
..., in Betsein nachbenannter... Notarien und Zeugen
..., gemacht"....

1) "Anfenglich befehle ich meine Seel ... in die Hände unsers Herrn ... Jesu Christi ... und folgends meinen Eörper der Erden ... nach christlicher gewönnlicher Ord-nung, wo das der liebe Gott fuget, ohne alles Geprenge

zu begraben.

2) Zum anderen legire und verschaffe ich nach meinem Abschiede von dieser Welt meinem Batterlande zu Fach in den Gotteskasten der Kirchen, doselbsten ich das erste Mahlzeichen meiner Seligkeit durch die heilige Tausse Anno 1528 entpfangen und dem Herrn Christo einverleibtt worden, benantlich Sechzig Gulden Hauptgelde, Aber die Zinß darvon zu einer ewigen Spende von Brott jehrlich und jedes Jahrs zwehmahll besonders uff Purisicationis

<sup>\*)</sup> Unter bieser allgemeinen Ueberschrift gebenkt die Redaction in den nachsolgenden Hesten der Zeitschrift nicht nur biographische Beiträge zu liesern, sondern auch vorzugsweise Urkunden von Familienstiftungen zu veröffentlichen und, sofern sie bei den Collatoren derselben die ersorderliche Unterstützung sindet, zugleich Nachweisungen über die zu deren Genuß berechtigten Stämme und Familien hinzuzusigen.

Mariae virginis und das andermahl uff Johannis Baptistae den haußarmen Leutten ahnn Brott oder Geldt durch ihre ver=

ordnete Borfteber aufzutheilen.

3) Zum dritten verordne ich obgemelter Testator in den Gotteskasten der Pfarrkirche zu Hersseldt, alda ich die meiste Zeit meines Lebens volbracht, zu christl. Ehren und erbarn Gesellschaften ersordert, undt von menniglich mir freundlicher Wille erzeiget worden, an Hauptgelde Sechzig Gulden, auch zu einer ewigen Spende, also daß die Kastensmeister daselbst von der Zinß jerlich, jedes Jahrs zweymahl, als die Helsst Ischann Baptist, uff den Tagt ich gen Hersseldt zu Dienst Anno 1555 angenommen, undt die ander Helsst auf den Tag meiner von dieser Welt Abscheidung, wie vorgemelt unter haußarme Leutte ahnn Brott oder Geidt

Austheilung machen sollen.

4) Wann ich auch zu dem 4ten betrachtet, wie beschwerlich in fo langwehrenden schwinden Jahren ein Chrbar Bürger8= mann seiner Söhne einen oder zwen, ohne Schmelerung seines Standes, Berufs oder der ander Kinder Erb= theils Berletzung, zum Studiren auferziehen und erhalten kann; So beschende, legire und verordne ich, M. Bartholdt Testator, weyland Georgen Murhardts Rentmeisters ju Bach seeligen Sohn, in Chestandt mit Kunigund Gunstin von Friklar erzeuget, Gott dem Allmechtigen zu Lob und Ehren, seiner beiligen Christlichen Kirchen und gemeinem Muz zu Gedenen und Wolfarth, dem Stamb und Ramen der Murhardten zu Gutem, hinfürters meiner lieben Be= brüder Söhnen, und aller derselben Lini folgenden Erben Mannliches Stambs und Namens, undt also in infinitum bis deroselbigen am Leben keine mehr sind, Alsdan den nechsten von meinen Geschwistern sambtlich herruhrenden Gesiebten, zu Zwegen unterschiedlichen Beneficiis oder Stipendiis, eines das größere, das ander das kleinere genennet, vnndt zu nirgendt anders den zu Studiren gebraucht werden solle; Remblich zu dem größeren Beneficio oder Collegatur Funfzehn Hundert Gulden ahn Sauptgeld mit den Zinsenn: alf 600 Athlr. ahn einer Hauptverschreibung, so ich meinem Gnädigen Fürsten und herrn, herrn Wil= helmen Landtgraven Bu Seffen gelauhen, dergleichen noch 600 Athlr. ahn zweyen Briefen, domit mir Conrad Her= mann von Buchenau, nunmehr feine Göhne, und zum dritten 100 fl., womit mir Benrich Leffeler zu Fach verpflichtet.

Darnach verordne und bescheide ich Testator zu dem Kleinern meinem, Bartholdts Murhardts, Lehen, Collegatur, oder wie das mag genennet werden, 1000 fl. Hauptgelds sampt den Zinsen, welche außgelauhen, erstlich 600 fl. bey dem Rath zu Salzungen, sodann 200 fl. beh D. Bockert doselbst, . . . So dan 100 fl. auch doselbsten bei Egidio Maurer, vnndt am Letten 100 fl. damit mir mein Better Aßmus Fulda und George Zink in Bormundschafft ihrer Pfleges Söhne Johanns, meines Bruders, sel. Söhne . . . beshaftet, wie alle solche abgeschriebene Hauptsummen die unters

schiedlichen Briefe und Verschreibungen ausweisen.

... Und ist mein endlicher Wille, daß hinführo Ewigen Zeiten nach mir, alf dem Testatori und Fundatori auch erstem Collatori und Patrono der beyden vorgesetzten Benesicien, Collegatur oder Leben allewege und jederzeit, wan es von Nöthen, der Eltiste gemeldetem von mir herrührenden Stamm des Namens der Murhardt Collator und Patronus sein und wan der Benesicien eines oder fie beyde erlediget, andere Personen auß demselbigen Beschlecht und Stamm ber Murhardt (doch daß sie auch zum studiren tauglich und qualificirt) zu benennen und zu investiren Macht haben solle. Es soll aber auch hierben der Eltiste nicht allewege nach den Sahren, sondern welcher am besten stu= diret oder sonst ein officialis oder Beampter sein wird, verstanden werden. Auch will ich, M. Barthold Murhardt Fundator, jum Anfang meines letten Willens in Diesem Puntt, da mich der Gütige Gott in kurt verhoffentlicher Frist zu sich in sein Ewiges Reich erfordern wird, zu dem größeren Beneficio oder Stipendio meines Bruder Ludwigs Sohn Bartholden, desgleichen meines Brudern Johannes seeligen beyde Söhne zugleich, da sie uf Partikularschulen dienlich und geschickt, zum kleineren Leben nominiret und instituiret haben, mit der Maß, daß Barthold, Ludwigs Sohn, beruhrt größer Collegatur fünff Jahr lang, oder da Er fleißig studiret noch eines oder zwen darüber, und die andern beyde, Johannes Sohne, das kleinere auch fünff Jahre zu Continuirung ihrer Studien bif fie ferner vif Universität zu schicken von ihren Praeceptoribus vor genug= sam erkannt werden, gebrauchen mogen, so viel die Binsen betrifft, sorte manente semper salva. Nachdem ich in diesem Artitel in infinitum die zufünfftige Fehle und Mängel aber nicht ermessen, noch betrachten, ober den allen vorkommen

tan, und dann ber Stämme, fo ito zu diesen von mir erigirten und fundirten Beneficien oder Stipendien gehören, vier seindt, die mit Mannleibserben gesegnet seindt, nemb= lich Ludwig, Johanns seligen Sohne, Conrad und Henrich Bartholdt Murhardt, will ich dieselbigen hiermit brüderlich er= innert und gebeten haben, dahin zu sehen und zu trachten, daß allezeit zwen Stamme, fo fie zum Studiren qualificirte Söhne haben und also uf niedrige oder hohe Schulen zu verschicken genugsam erkannt, solcher Beneficien Inkommen uf eine Anzahl Sahre, deren sie sich freundlich unter ein= ander zu vergleichen, ad studia und sonst zu nichts anders gebrauchen, damit kein Theil von dem andern defraudiret, sondern die Gleichheit gehalten, Zu welcher Bestärkung undt allem Verdacht Zuvorkommen, mein rathsames Bedenken, daß sie unter sich nach Gelegenheit der Beit, Berfonen und andere mehr Umitande im Beisein eines wesenden Pfarrers und zweier Obristen Burgermeister zu Fach gute Ordnung hierin zu machen, Budt wenn fich Berenderungen sowohl mit den Collatoribus und Patronis der beiden Beneficien, als auch mit den investirten Anaben und studiosis zu= trugen, daß alsdann die Eltern, deren Sohne der Beneficien Innkommen gebraucht, darum in alle Wege der Patronus Wissen haben soll, den andern Interessenten in Gegenwart obgedachter Pfarers und Burgemeister ihre gebührliche Rechnung treulich leisten, darunter in alle wege Collator oder Patronus primum votum haben soll, auch jederzeit wissen und bericht werden, wenn etwas an einiger Sauptsummen zu diesem Leben deputirt, abgeloset, zuseben und darauf verdacht feyn, daß es an gewiffe Orte vff genug= same Berficherung wiederumb demselben Beneficio zum Besten angelegt und hierinnen kein Vortheil gebraucht werde. Da sichs aber nach dem Willen des Allmächtigen begebe (das doch Gott verhüte) daß etwa in Zeit Jahren keine Verson Murhardt Mannstams zum Studiren dienlich vorhanden, vff solchen Kall soll der Collator Kug und Macht haben, aus den nechst Gesippten oder Cognaten die Conserirung solcher Beneficien wiederfahren zu lassen, doch nicht länger denn bis wieder aus dem Murhardts Stamm und Namen Semand hierzu erwachsen, so der Benesicien fähig, dem oder denen sie auch gelauben werden sollen, mit noch fernerem Anhang, da auch aus denselben nahen Cognaten keine zum Studiren taugliche Person vorhanden, wofern dan

dasselbige Sahr eine Tochter, die eine Jungfrau ist, auß der neheren freundschafft der Murhardt zu verehlichen vorshanden, daß vsf diesen Fall der Collator mit Rath des nehist ihme Eltesten aus den Murhardtsstamm, Pfarrers und Burgemeister obgemeldet von obenberührtem Einstommen auszusteuren nach Gelegenheit Fug, Macht und

Gewalt haben soll.

Beschließlich in diesem punct, da weder auß dem Stamme undt Namen der Murhardt, noch auß den nechsten Cognaten Jemand zum Studiren qualisicirt, oder auch keine Tungkrau das Jahr aus den nechst Gesippten außzussteuren vorhanden, sollen der Collator und die Jenigen, deren Söhne die Benesicia oder Stipendia und deroselben Abnuhung gebraucht, die künstig fallende Pension sammt der Haupsummen in Gewahrsahm haben und behalten, und wie oblautet, da etwas an dem Capital abgelöst wird, wiederum den Lehen zu gute, wie gleicher Gestalt das vacirende Geld, so von der Abzinse nicht ausgespendet were, sicher anlegen und die Rechnung über solches alles, wie vorbeschrieben treulich balten und kein Stamm dem andern benachtheilen, so lieb ihr jeden seiner Seelen Seeligkeit angelegen."... Amen!"

Es gibt wohl nur wenige bürgerliche Familien in Heffen, welche den Ursprung ihres Geschlechtes bis ins vierzehnte Jahrhundert verfolgen können, gleichwie die, ursprünglich in Bacha heimische, Familie Murhard\*). Im Jahre 1346 kommt nämlich schon ein Bürger Henrich Murhard in dieser Stadt vor; dann im Jahr 1369 ein Berthold Murhard, und 1437 bekleidete ebenfalls ein Berthold Murhard daselbst das Amt eines Rentmeisters, welches seitdem in der Familie fast erblich geworden zu sein schenk. Wir sinden wenigstens im Jahr 1473 einen Henrich Murhard und 1513 einen Georg Murhard in diesem Amte. Der letztere war der Bater des M. Berthold Murhard, welcher das vorstehende Beneficium für Studirende gestiftet

<sup>\*)</sup> Diese Mittheilungen vervollständigen zugleich die in der Striederschen "Grundlage zu einer hessischen Gelehrtengeschichte" Bb. 17,
S. 366 ff. über die Familie Murhard gegebenen Nachrichten,

hat, und von ihm stammen, in der siebenten Generation, die beiden Brüder Friedrich und Karl Murhard ab, welche ihr bedeutendes Bermögen der Stadt Kassel zu Errichtung

einer großartigen Stadtbibliothet vermacht haben.

Diese einst so zahlreiche Familie, welche im Jahr 1830 noch neun männliche Mitglieder gablte, ift seitdem bis auf einen einzigen Stammhalter, den gegenwärtigen Berwalter des Beneficiums, Rechtsanwalt Dr. Johann Karl Murbard zu Frankfurt a/M., zusammengeschmolzen. Somit haben jest die weiblichen Nachkommen des gemeinschaftlichen Stammvaters, Georg Murhard, eine um so größere Aussicht auf den Genuß der Beneficien, und um diesen den Nachweis ihrer Ansprüche zu erleichtern, fügen wir einen Stammbaum bei, worin die Namen und der Stand der Männer, mit welchen, ausweislich der im Archiv der Stadt Raffel aufbewahrten Urfunden, murhard'sche Töchter sich verheirathet haben, möglichst genau angegeben sind. Die Namen dieser, allerdings zum Theil bereits erloschenen, Familien find: Udermann (um d. J. 1675), Bauer (1816), Beilstein (um 1600), Clemen (um 1700), Dupuy (um 1725), Funck (1816), v. Gartner (1816), Gerhold (1816), Gokmann (um 1625), Grusemann (um 1650), henschel (1816), Kippen (um 1650), Roch (um 1800), Korngiebel (1763), Kröschel (1816), Lucan (um 1675), Mechbach (um 1640), Müldener (um 1625), Neuberger (um 1650), Nöster (1816), Bre= diger (um 1650), Scharfenberg (1816), Scheffer (um 1800), Schirmer (um 1800), Schwarzenberg (1816), Stegmann (1816), Strauch (um 1800), Stückrab (um 1720), Taurer (um 1700), Wagner (um 1600), Beiffenbach (um 1600), Winkelmann (um 1650), Wittich (um 1800) und Zilcher (um 1850).

# Stammbaum der Familie Aurhard\*).

-----



<sup>\*)</sup> In diesen Stammbaum sind nur biejenigen Söhne aufgenommen worderamm fortgesetzt haben, und diejenigen Töchter, durch welche auch andere Famie des Beneficiums berechtigt worden: die letteren sind durch Commann hamantie

neide we in the property of the state of the

Willet.

# 3eitschrift

des Vereins

für

hessische Geschichte und Tandeskunde.

Neue Rolge. Erster Band.

Seft 2, 3 und 4.

Raffel.

Im Commissionsverlage von Angust Fredschmidt.

1867.



# Beitschrift

des Vereins

für.

hessische Geschichte und Tandeskunde.

Neue Folge.

Erster Band.



Raffel 1867.

3m Commissionsverlage von Muguft Frenschmibt.

# Inhalt.

|            |                                                                                                      | Seite |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| I.         | Beiträge zur Geschichte ber Medicin in Heffen.                                                       |       |
|            | Erste Abtheilung. Von Dr. Kolbe                                                                      | 1     |
| II.        | Relation über das Gefecht zu Aumetz, unweit Longwy,                                                  |       |
|            | und meine dabei erfolgte Verwundung am 18. März                                                      |       |
|            | 1814. Von Freiherrn Wait von Eschen                                                                  | 21    |
| III.       | Ueber die Slaven auf den ehemaligen Gütern des                                                       |       |
|            | Rlosters Fulda. Aus dem Nachlasse des Gymna=                                                         |       |
|            | fial-Direktors Dr. Dronke                                                                            | 65    |
| IV.        | Ueber eine silberne Sterbemedaille bes Grafen August                                                 |       |
|            | zur Lippe-Bracke. Von W. Stern                                                                       | 80    |
| V.         | Bur hessischen Familiengeschichte. 1) Auszug aus                                                     |       |
|            | bem Testamente des Hersseldischen Raths M. Bar-                                                      | 0.5   |
| <b>37T</b> | thold Murhard. Mit einer Stammtafel                                                                  | 87    |
| V 1.       | Bur Geschichte des hessischen Kriegswesens. Die Zeit bis auf Morit den Gelehrten. Bon Dr. E. Schlee. | 93    |
| WIT        | Geschichte des Rlosters Cornberg, nach urkundlichen                                                  | 90    |
| ٧ 11.      | Quellen. Von Metropolitan J. E. Chr. Schminde.                                                       | 160   |
| VIII.      |                                                                                                      | 100   |
|            | F. C. Bilmar. I. Abrif einer Geschichte der nieder=                                                  |       |
|            | hessischen Kirchengesangbücher bis zum Jahr 1770.                                                    | 204   |
| IX.        | Der Bachtanz in Selbold. Vortrag, gehalten bei                                                       |       |
|            | der Jahresversammlung des Geschichtsvereins zu                                                       |       |
|            | Hanau am 4. December 1866. Von Metropolitan                                                          |       |
| ·          | Calaminus                                                                                            | 227   |
|            |                                                                                                      |       |

| X.    | Nachrichten über die Berbergung des Silbergeräthes 2c. | Seite |
|-------|--------------------------------------------------------|-------|
|       | des Kurfürstliches Hofes im Jahre 1806 auf dem         |       |
|       | alten Jagbschloffe Sababurg im Reinhardswalde,         |       |
|       | und den Raub biefes Schates durch die Frangofen.       |       |
|       | Von Geh. Rath Schwebes                                 | 251   |
| XI.   | Die aus ber Sagenzeit stammenben Gebrauche ber         |       |
|       | Deutschen, namentlich der Heffen. Bon E. Mülhaufe.     | 256   |
| XII.  | Bur hessischen Familiengeschichte. 2) Hoffisches Be-   |       |
|       | nefficium zu Gelnhaufen. 3) Weiffel'sches Beneficium.  |       |
|       | 4) Beneficium für Studirende aus Elben und             | •     |
|       | Elberberg. 5) Will'sches Beneficium zu Windecken.      |       |
|       | 6) Wicke'sche Stiftung zur Erziehung armer Kinder      |       |
|       | in ben Bemeinden Unshaufen, Mühlhaufen und             |       |
|       | Berge. 1829                                            | 340   |
| XIII. | Althessische Zustände. 1806.                           | 370   |
| XIV.  | Fundation bes Landgrafen Philipp b. Gr. für bie        |       |
|       | Pfarren und Schulen zu Cassel                          | 378   |
|       |                                                        |       |

### VI.

## Bur Geschichte des hessischen Kriegswesens.

Die Zeit bis auf Morit den Gelehrten.

. Bon Dr. E. Schlee.

### 1) Borgeididte.

Die altefte Beit bis auf Philipp den Großmuthigen.

Bon einem hessischen Kriegswesen könnte überhaupt erst für die Zeit von Heinrich dem Kinde an die Rede sein. Aber auch in der Zeit nach diesem bis zur Einsühstung der stehenden Heere entbehrt das Heerwesen in allen einzelnen deutschen Herrschaften jedes besonderen Charakters, der eigenthümlichen Entwicklung und der politischen Einsordnung in das besondere Gemeinwesen. Es fällt die Ordnung des Heerwesens eben zusammen mit den dem ganzen Reich und über dasselbe hinaus gleichartigen Ordnungen des Ritters und Vasallenstandes, mit den Städtesordnungen und mit den Rechten, welche der Fürst an seinen eigenen Unterthanen hatte. Grade darum aber fann die Betrachtung des Heerwesens in einem einzelnen Territorium dazu beitragen, unsere Kenntniß und Anschauung vom Ganzen zu vervollständigen. Hesselse sine eignet sich dazu

ganz besonders, weil es mit einer furzen Unterbrechung bis auf die neueste Zeit sich in Allem, was Kriegswesen und Kriegsthaten betrifft, fortwährend hervorgethan und in der Kriegsverfassung wohl mehr als jedes andere Land eine ununterbrochene Entwicklung durchgemacht hat.

Für die Nebergangszeit vom Mittelalter auf die neuere Zeit, welcher schon der hier zunächst darzustellende Zeitraum angehört, läßt sich die allgemeine Bemerkung vorausschicken, daß auch auf diesem Gebiet sich die versmittelnde Stellung zwischen Nord= und Süddeutschland geltend macht, nämlich in dem Umstand, daß in Hessen der Kriegsdienst der Basallen sich länger erhalten hat als in Süddeutschland, aber kürzer als in Norddeutschland. Noch eine andere allgemeine Bemerkung will ich vorausschießen, daß wenigstens in Hessen die Kriegsmacht des Fürsten keineswegs nur auf dem Dienst der berittenen Basallen beruht hat, sondern daß ununterbrochen seit der ältesten Zeit das ganze Bolk kriegspflichtig geblieben und oft zum Kriege herangezogen worden ist.

Die wichtigste Grundlage der Kriegsmacht war freilich bas Lehnwesen. Die Ritterschaft der hessischen Land= grafen bestand zum größten Theil aus dem hessischen Landadel, der entweder seine eigenen Burgen dem Land= grafen geöffnet und zum Lehn aufgetragen hatte, oder von dem Landgrafen mit hessischen Burgleben, Bogteien, Be= richten und Rittergutern belehnt, und dafür jum perfon= lichen Kriegsdienst verpflichtet war. Bon letterer Rlaffe waren manche nicht adligen Standes, gleich wohl aber zur personlichen Seeresfolge als Reiter verpflichtet. Außer diesen Basallen hatten die Landgrafen noch eine bedeutende Bahl von ritterlichen Burgmännern und Amtleuten und besonders mit diesen haben sie fortwährend ihre Macht zu vermehren gesucht und darum alle ihre Schlöffer und Städte mit Burgleuten befett, für deren Unterhalt fie natürlich Sorge trugen. Daß ber Landgraf Heinrich II. einen Theil derselben, dessen Unterhaltung ihm zur drückenden Last geworden war, entließ, trug viel zum Unschluß ber unzufriedenen Ritter an den Sternerbund und zum Ausbruch bes Sternerkrieges bei. Schon vor der Erwerbung ber Graffchaft Ragenellenbogen besagen die Landgrafen, alfo nur in Ober= und Niederheffen mit Ziegenhain und Nidda, 42 meist mit Schlöffern versehene Städte und aukerdem 34 eigene Burgen, und zwar in Niederheffen 20 Städte, 9 freie und 8 verpfändete Burgen, in Oberheffen 15 freie und 7 verpfändete Städte und 7 freie und 10 verpfändete Burgen. Da die Ritterschaft des Landes ohnehin zur Heeresfolge verpflichtet mar, so mochte es den Landgrafen vortheilhafter scheinen, fremde Ritter als Burg= und Umt= männer einzuseten, vielleicht auch, weil diese der vereinzelten Stellung und darum größeren Abhangigkeit wegen guberlässiger sein mochten. So handelte z. B. Landgraf Her= mann nach bem Sternerkrieg und veranlagte badurch eine vereinigte Beschwerde der niederhessischen Städte und ben Aufstand zu Raffel, dem er nachgeben mußte. Es wurden darauf unter andern die westfälischen Berren von Radberg, welche Amtmänner zu Frankenberg waren, abgedankt, be= fehdeten nun aber Seffen, nahmen 40 Frachtmagen weg und nöthigten den Landgrafen sie 1391 mit 1000 Reisigen und vielem Fugvolt zu überziehen.

Die Zahl der Basallen und Lehnmänner ist bis auf die Zeit Philipps des Großmüthigen im Wachsen. Das Mannbuch dieses Landgrafen \*) führt 280 meist in mehrere Linien getheilte adlige Geschlechter von Ober= und Nieder= hessen und der Grafschaft Katenellenbogen auf. Lauze \*\*) der gleichzeitige Biograph Philipps, in anderer Weise nach Stämmen zählend, sagt, daß noch mehr als 170 alter nam= haftiger Stämme von Abel in Hessen und desselbigen zu= gehörigen Grafschaften wohnen, und daß in einem Geschlecht

<sup>\*)</sup> Rommel, V. S. 360.

<sup>\*\*)</sup> Lauge, Geschichte Philipps bes Gr. S. 494.

oft mehr als 20, 10, 8 und 6 Personen (b. h. Männer) gefunden werden. Aber schon er zählt 60 ausgestorbene Namen auf! Bon da an nimmt ihre Bahl in raschester Weise ab. Winkelmann \*) zählt die Geschlechter auf, beren Bappen Wilhelm IV. in dem Schloffaal zu Roten= burg hatte malen laffen; es find auf der einen Seite 126, auf der andern 147 also zusammen 273, und er gibt für bas Jahr 1629 schon 134 Geschlechter an, die ausgestorben feien. Für Beffen-Raffel allein gablt dann weiter das Dorf= buch Wilhelm IV. \*\*) 167 Lehnfamilien auf, nämlich 96 in Niederheffen, 27 in der Niedergrafschaft und 44 in der Berrschaft Blesse, welche jedoch nicht alle und in der Berrschaft Bleffe nur zum kleinern Theil von Adel find. Ein Berzeichniß aus der Zeit Wilhelm V. \*\*\*), also mitten aus dem dreifigjährigen Rrieg und kein halbes Jahrhundert später, hat von Niederhessen nur noch 69 Geschlechter mit 288 Männern, welche adlige Guter zu Leben haben, und 19 Beschlechter, welche keine von Abel sind, ober keine adligen Güter haben, von den 44 Pleffischen Lehnleuten aber nur noch 29, also zusammen einen Abgang von 50 Lehnfamilien. Gine Designation von 1787 tennt dann in Riederhessen nur noch 52 Geschlechter, ritterschaftliche waren aber 1763 nur noch 45 vorhanden. Bis 1831 find noch 6 davon ausgestorben.

Neben diesem hessischen Abel hatten die Landgrafen noch reichsunmittelbare und gräsliche Basallen, auf die aber wegen mehrsacher Lasallität freilich nicht sicher zu rechnen war. Es waren dieses zur Zeit Philipps des Großmüsthigen: die Grafen von Waldeck, von Lippe, von Schauensburg und Holstein, von Hona, von Diepholz, von Rittberg, von Schwarzburg, von Solms, von Wittgenstein und Sayn, von Nassau, von Idstein, von Erbach, die Herren von Plesse, die Grafen von Jenburg, von Leiningen und

<sup>\*)</sup> Winkelmann, Chronif. Thl. 5, Cp. IX.

<sup>\*\*)</sup> Handschrift auf der Raffeler Bibliothet.

<sup>\*\*\*)</sup> Bofmann, Beffischer Rriegeflaat. 1, G. 186.

einige zweifelhafte; später kam noch hinzu der Landcomthur des deutschen Ordens in Marburg. Wegen der hessischen Schutzherrschaft hatten auch die Stifter Fulda und Hers-feld Reiter zu stellen.

Die Basallen waren alle zu persönlicher Heeressolge verpflichtet, die Zahl der zu stellenden Reiter und Pferde aber nicht allgemein feststehend, sondern wurde nach Bedürfniß bestimmt; ersorderte es die Noth, so enthielt das Ausgebot die Mahnung, so start zu erscheinen als möglich. Wenn man nun in Anschlag bringt, daß früher kein Basall mit weniger als 4 Pferden erschien, einzelne aber noch unter Philipp dem Großmüthigen über 100 Pferde mitzubringen im Stande waren, so ergibt sich, welche bedeutende Kriegsmacht die Landgrasen in ihren ritterlichen Basallen hatten, sosern diese freilich treu und zum Kampse geneigt waren, was aber oft nicht der Fall war. In manchmal kehrten sie ihre Wassen sogar gegen den Lehnherrn, wie dieses in der zweiten Hälfte des 14. Fahrhunderts sast allgemein auch in anderen Ländern geschah.

Bon der Pflicht der Basallen persönlich zu folgen, ist ganz verschieden die Berpflichtung zur Stellung von Lehnpferden, was eine reine Reallast war. Diese Pferde, welche von Edelleuten, von nichtadligen Lehnleuten und besonders von den geistlichen Stiftern gestellt wurden, dienten als Zugpferde für die Artillerie und überhaupt für das Fuhrwesen.

Da Fehde und Kampf der Beruf und das Leben, ja durch das Beutemachen zum großen Theil der Unterhalt der Ritterschaft waren, so war diese, von Zwistigkeiten absgesehen, ein zum Kampf stets bereiter Kriegerstand. In dem Erbtheilungsvorschlag, welcher zwischen den Landgrasen Ludwig II. und Heinrich III. 1466 durch 6 geschworene Edelleute aufgestellt wurde, erhielt in der Wehrhaftigkeit die Grafschaft Niederhessen den Lorzug; er besagt: "der erste Theil überdridt aber den andern und zweiten Theil

in der Ritterschaft und Mannschaft, das der im Lande zu Seffen und erften Theil viel mehr ift, die dann mechtiger, reicher, rustiger und baß geschloisset sind dann die Ritterschaft des andern und zweiten Theils. Derselben Ritter= schaft und Mannschaft ist auch viel, die dem Fürsten des ersten Theils mit ihren schloissin, Hussern und guthen neher bei Raffel wohnhafftig und geseffen fin, dann die Ritterschaft und Lantschaft bem herrn des andern Theils bei Marburg. Darumb und bekhalben dann auch derselbe Furste des ersten Theils sich folder Ritterschaft und Man= schafft zu degelicher Bbunge und gebruchunge nutlicher und fruchtbarlicher und mit mynner Last und Rost die ju sich heischende und ju verbottende darmidde fin Landt= schaft zu beschirmen und zu andern seinen Sachen und Noiden nugen und gebruchen fann." - Mit deren alleiniger Unterstützung fampften daber die Landgrafen meift auch ihre gewöhnlichen Fehden mit den Nachbarn aus. Es war das trot der fast ununterbrochenen Dauer um so leichter, als diese Fehden selten zu größeren Rämpfen führten, viel= mehr meift nur in schnellen Ueberfallen und in Razzias gegen die Burgen der Gegner, oder auch nur gegen die Ernten und Biebheerden der unglücklichen Bauern berfelben bestanden. Es war schon ein größeres Unternehmen, wenn 50-100 Ritter, welche Burgleben hatten und zum Theil Rriegsbienftleute waren, gesammelt wurden. Diefen Charafter behalten die Kriege und Fehden noch 200 Jahre lang von Heinrich I. an. Noch in der letten Mainzer Stiftsfehde des Landgrafen Ludwig I. waren auf beiden Seiten auch in den Schlachten bei Englis und bei Fulda nicht über 500 Reiter. Dazwischen aber werden auch größere Beere zur Abwehr oder zum Rriegszug versammelt, bis bann Ende des 15. Sahrhunderts und vollständig mit der Regierung des Landgrafen Philipp nach dem Empor= kommen der Fürstengewalt aus den Fehden sich eigentliche Rriege und Feldzüge entwickeln.

Eine Besoldung dieser Ritterheere widersprach ur= sprünglich dem Charafter der Berpflichtung. Aber anderer= seits war auch diese Berpflichtung auf Zeit und Raum beschränkt. Wo und wann diese Grenze überschritten murde, war der Lehnherr wenigstens zum Unterhalt aus seiner Tasche genöthigt. Daneben finden wir aber auch schon fruh Ritterdienst gegen eigentlichen Gold. Es war bas um fo natürlicher, als jeder Rittersmann mindeftens mit einer Gleve, b. b. mit 4-5 Pferden erscheinen mußte, wenn er nicht unter bie Ginspänner, nicht ritterliche Reiter, gerechnet werden wollte, und er daher wohl felbst genöthigt war, Anechte zu werben. Otto der Schutz überfiel in einer Fehde mit Fulda die Stadt Haussen 1353 mit 1200 Gleven in Sold. Grade die hessische Ritterschaft scheint aber besonders gern gegen Sold gedient zu haben, zunächst bem Landesfürsten, zumal wenn dieser anderen Berrn wie bem Pfalzgrafen, dem Domkapitel zu Roln oder auch dem Raifer Zuzug leistete, ohne daß für ihn und das Land eine Berpflichtung vorlag. Wenn es daher auch nicht aus= drücklich erwähnt wird, so werden wir in solchen Fällen eine Besoldung annehmen muffen, 3. B. wenn Wilhelm der Mittlere dem Kaiser Max. I., seinem perfonlichen Freunde, in die Niederlande mit 500 Reitern oder 1490 nach Un= garn mit 1000 Reitern zu Bulfe zieht. Außerdem aber Dienten sie auch fremden Herrn, so z. B. suchte zur Zeit der Bruderfehde zwischen Ludwig und Heinrich Georg Rie= desel mit 120 Pferden und viele Andere auswärts Dienste. Dadurch aber gerieth die ganze feudale Beerverfassung in Fluß und durch das Soldnehmen und herumziehen der Ritter nahm auch die Zahl der nichtadligen Reitersleute, der einspännigen Anechte, immer mehr zu, so sehr auch von Seiten der Fürsten die Edelleute jenen vorgezogen werden mochten. Noch die Reichsreiterbestallung des Raisers Max. II. von 1570 schreibt vor, daß die Rittmeister so viel immer möglich ihre Reuter aus denen von Adel und nicht von

einspännigen Knechten nehmen sollen. In gleicher Weise zogen auch die hessischen Landgrafen die Svelleute vor und verwilligten ihnen einen höheren Sold. Aber das Berhältniß wurde Sald so ungleich, daß schon 1460 bei dem Bündniß zwischen Ludwig von Niederhessen und Friedrich von der Pfalz, in welchem sich der Landgraf verpflichtete, dem Pfalzgrafen 50 gerüstete Reisige zu Hülfe zu schicken, dieser sich ausbedang, daß darunter mindestens 1 Soler als Hauptmann sein sollte \*). Bon dem Söldnerwesen insbesondere wird weiter unten die Rede sein.

Nächst der Ritterschaft beruhte die Wehrfraft des Heffischen Landes zum guten Theil, ber Bahl nach zum größten Theil, auf den Städten und der Landichaft. Die hessischen Städte waren sammtlich mit Mauern um= geben. Bunachst lag ihnen die eigene Bertheidigung ob. Daneben aber hatten fie auch dem Aufgebot des Fürsten und zwar je nach Bedürfnif allgemeine Folge zu leisten, mochte es fich nun darum handeln, einen eingedrungenen Feind aus dem Land zu schlagen, oder einen Feind an der Grenze zu überfallen, oder auch dem Fürsten gegen abge= fallene Ritter und Burgmanner Beiftand gu leiften. Diese Beeresfolge geschah zu Ruft und zu Roft und zwar bis zur Beit, wo allgemeine Besoldung eingeführt murde, auf Rosten ber Stadt. Die Bahl ber berittenen Burger in voller Ruftung muß beträchtlich gewesen sein, zumal wenn fie, wie im Sternerkrieg, ten Rittern gegenüber die Haupt= stärke der landgräflichen Heeresmacht bildeten. In freilich etwas späterer Zeit, 1546, als der Graf von Buren die Obergrafschaft verheerte, befahl der Landgraf Philipp, daß die Stadt Trepsa 160 Reifige ins Feld stellen solle \*\*), und diefe Reifigen muffen doch wohl Burger ber Stadt gewesen sein, da der Landgraf die Ritterschaft und was

<sup>\*)</sup> Hofmann, a. a. D. 1, 31.

<sup>\*\*)</sup> Knlentamp, Gefcichte ber Stadt Trenfa S. 26. — 1476 jum Buge gegen Boltmarfen follte Trenfa 250 Mann ftellen.

von Soldreitern zu haben war, mit nach Oberdeutschland genommen hatte, und ohnehin an eine so plögliche Un= werbung nicht zu benken ist. In Niederhessen aber waren sicherlich mehrere Städte noch zu größeren Leistungen im Stand. Der oben erwähnte Theilungsvorschlag spricht auch davon: "der erste Teyl vbertryt aber den andern und zweiten Teul indem und darmidde das die Burgere und Innwonere desselbigen Teilis gemeinlich richer, hebindiger, rustiger und zeuglicher mit Iren vferden und barneschen sint und sunder= lich die von den Wulffhagen, Grebenstein und Czirenberg, auch deshalben baß Fulge bynnen und buffen den Landen gethun konnen." - Um meisten zeichnete fich Grebenstein durch Wehrhaftigkeit und friegerischen Sinn aus, was in einer Urkunde, in welcher Landgraf Ludwig I. bei seinem Regierungsantritt Bestimmung über Die Gefan= genen in Grebenstein und deren Schakung trifft, auß= drücklich hervorgehoben und damit erklärt wird, daß die Stadt gegen die westfälischen Ritter viel zu Kelde liege. Ja, daneben konnten einige Städte ihrem Landesherrn mit einer stehenden besoldeten Reitertruppe aufwarten, mas gleichfalls jener Theilungsentwurf anführt: "indem die Burgern und Innwonern der Stedde Kaffel, Wigenhufen, Allendorf und Eschwege etliche Anechte und Pferde uff jrer felbis Rost und ebenthur zu haben und zu halten plegen, der sich dann der Herre des ersten Teyls zu zytten in seinen noide gebruchent ist." Die Stadt Raffel stellte 3. B. dem Landgrafen Ludwig in der Pfälzerfehde 24 Reiter und 250 Fußganger \*).

Ebenso wie die Städte ist die ganze Landschaft, alle freien Bauern, abgesehen von den eignen Leuten des Landsgrasen, während der ganzen Zeit des Mittelalters zur Landswehr verpslichtet geblieben und hat dieselbe oft geleistet, und zwar ein jeder nach seinen Mitteln, so daß sich auch

<sup>\*) 1476</sup> murbe es mit 400 Mann aufgeboten.

unter ben Bauern geharnischte Reiter finden. Auch hierfür gibt uns wieder jener Theilungsvorschlag einen Anhalt: "dazu auch die Mennern und gebuer, die dann auch hebin= diger dann in dem andern Teile find und teghalben zu allen noiden des herrn und Irer felbs noit mit Pherden und Anechten Sarnische und gewere fulge, zuzeiehunge, feldlagern zu thuende und auch Grer buffe, Gr Blecht und umplecht zu geben und zu bezalende gesin mogen." Zwar läßt sich hierbei noch an besondere Lehnsverpflichtungen denken, wie denn gleich dabei bemerkt wird, daß in Rieder= beffen nur "900 Burger und Buren andern fremden herrn midde zu stehen und Folge zu leiften haben, dagegen in Dberhessen 1500." Aber andere Notizen machen doch in Beffen die Fortdauer der altdeutschen allgemeinen Berpflich= tung jum heerbann jur Gewifibeit. Das Aufgebot ber Städte und Memter konnte in verschiedener Beise je nach Forderung der Umftande ergeben Entweder zu einer be= stimmten Starke, -- fo mußte Frankenberg 1504 jum Pfälzerkrieg 111 Mann auf seine Rosten von Pfingften bis St. Gallen ftellen, mas einen Aufwand von 1500 Gulben machte \*); oder es blieb das Aufgebot, aber in der mog= lich größten Stärke, auf eine Stadt und einige Aemter be= schränkt - so erzählt Gerstenberg \*\*): "als man schreibt nach Christi Geburt 1473 jahr, da schickte Landgraf Beinrich etliche Edelleute und Diener mit seinen Schuken gum Frankenberg. Die sollten seine Reinde in Westfalen suchen und beschedigen. Da gebot deren von Franckenberg Amt= mann Johann Schenk den Burgern bei Leib und Leben mitzuziehen mit ihrer gangen macht. Da mußten Die Bürger fich ruften mit allem ibren Bermögen und kamen berausser wohlgerüftet zu Pferd und zu Fuß. Da waren auch mit das Umt Battenberg und zogen in Westfalen vor

<sup>\*)</sup> Gerstenberg, Frankerberger Chronif. — 1474 jum Zug gegen Ling wurde es mit 150 Mann aufgeboten.

<sup>\*\*)</sup> ebendaselbst S. 59,

den Schartenberg und nahmen das vieh." Dieser Zug fiel fehr unglücklich aus, indem die Seffen von den Burgern der Stadt Brilon in einen Hinterhalt gelockt und großen= theils gefangen genommen wurden. Von der friegerischen Thätigkeit der einzelnen Städte ließen sich viele Bei= spiele aufführen. So lagen die Burger von Marburg 1327 in der Stiftsfehde mit der Mainzer Besatung von Amoneburg in Fehde, verfolgen lettere bis über den Lahn= berg hinaus, fallen aber in einen Sinterhalt und werden geschlagen; dagegen in demselben Jahr schlagen die Burger von Gießen die erzbischöflichen Truppen aus ihrer schon besetten Stadt hinaus; und in dem größeren Rriegszug, ber mit dem Sieg Beinrichs bei Wetlar endet, (10. August 1327), bilbeten die Frankenberger fogar den Bortrab, ein Beweiß, daß diese städtische Wehrhaftigkeit und Ausruftung der ritterlichen ebenbürtig war. Fast ausschließlich auf die Bulfe ber Städte angewiesen war Landgraf Bermann im Sternerfrieg, da feine Bafallen und Burgmanner meift abgefallen waren, fo daß er "die übrigen mit einem Brod speisen konnte." 17 oberhessische Städte erklärten fich auf dem Tage zu Marburg 1372 für ihn, und durch ihre Treue gelang bem Landgrafen allmählich die Bewältigung des aus 2000 Rittern und Grafen bestehenden Bundes. Auch nach der Auflösung des Sternerbundes dauerten die Fehden zwischen den Städten und fleineren Rittergesell= schaften fort. In der sich anschließenden großen Tehde, in welcher Landgraf Hermann in den Jahren 1385-1391 von dem Erzbischof von Mainz, von Balthafar von Thü= ringen und Otto von Braunschweig überzogen wurde, war ein großer Theil der hessischen Ritter auf feindlicher Seite, während die Städte ihre Treue tapfer bewährten, besonders Raffel und Grebenstein sich ausharrend vertheidigten, Immenhaufen, Rotenburg, Melfungen, Niedenstein und Buden8= berg genommen und zum Theil zerftort wurden.

Bon einem allgemeinen Aufgebot aller Wehrfähigen

bes ganzen Landes auf einmal kann bei der Art jener Rriegführung bochst selten die Rede sein Das bekannteste Beispiel ift das unter Landgraf Heinrich I. Als der Erz= bischof von Mainz 1282 mit einem großen Seere nach Niederheffen bis in die Gegend von Fritzlar gezogen mar, ließ Seinrich ichnell ein Aufgebot an alle Manner in Seffen ergehen, die nur im Stande wären ein Schwert ober einen Stecken ju tragen, und es fam eine fo bedeutende Beere8= macht zusammen, daß ber Erzbischof gar keinen Widerftand wagte und capitulirte. Auch das ergibt sich aus der Natur der Sache, daß ein folches Aufgebot nur im Falle dringen= der Noth zur sofortigen Abwehr erfolgen und darum auch nicht leicht sich über das ganze Land erstrecken konnte, weshalb wir auch in jenem Falle nur an Riederheffen werden denken durfen. In dem Beere, mit welchem Beinrich der Eiserne 1327 den Sieg bei Wetzlar erfocht, werden Ritter, Bürger und Bauern genannt und die Umftande sprechen auch bier für die Annahme eines allgemeinen Aufgebotes. Als ferner ber Kölner Stiftsfrieg 1473 ausge= brochen war zwischen dem Erzbischof von Köln und seinem Domkapitel, welches ben Landgrafen hermann zum Stift8= verweser ernannt hatte, jog letterem sein Bruder, der Land= graf Beinrich, mit einem Beere zu, das zulett eine Stärke von 15000 Mann erreichte. Freilich waren dabei auch Bundesgenoffen und Söldner, aber die hauptmacht bildeten doch die Beffen, und Gerstenberg, durch deffen Stadt der Beereszug 12 Stunden dauerte, nennt denfelben ausbruct= lich eine gemeine Heerfahrt. Zwei Jahre vorher mar nehmlich der unglückliche Bug gegen Brilon gemacht worden, auf welchem der Amtmann Johann von Schent zu Schweins= berg mit den Frankenbergern und Battenbergern gefangen wurde; jest follte unterwege biefe Stadt gezüchtigt werden. Das erzählt nun Gerftenberg mit den Worten: "Darauf berief 1474 Landaraf Seinrich eine gemeine Seerfahrt und wollt mit ganzer Macht und volt vor Brielon ziehen." -

Die Stadt zog es vor, sich ohne Kampf zu unterwersen und leistete Schadenersatz. Seit dem Ansang des 15. Jahrhunderts treten in den Fehden und kleinern Feldzügen wiederholt landgräfliche Schützen auf. Da sie immer in der nächsten Berbindung mit den Landgrafen stehen, die landgräslichen Schützen genannt werden, unter dem Besehle des Marschalls, oder des Hosmeisters stehen, dabei aber aufgeboten werden müssen, so werden es eigne Leute des Landgrafen gewesen sein, die dieser mit Schießwassen verssehen hatte, auch scheinen sie beritten gewesen zu sein.

In dem Verlaufe des 15. Sahrhunderts geht in Deutsch= land allmählich eine der bedeutenoften Beränderungen des Rriegswesens vor sich : an die Stelle der Fehden treten Rriege und Feldzüge, und nicht mehr die landfässigen Rittersleute und Burger, fondern Soldner find die Saupt= masse der Heere, welche eine Stärke von 15000-40000 Mann erhalten. Die Ursachen dieser wichtigen Beränderung liegen weniger in zufälligen Umständen, wie die über ein Jahrhundert ältere Erfindung oder vielmehr Berbreitung des Schiefpulvers einer ist, als in der allmählich fich vollziehenden Umgestaltung der politisch-socialen Berhältnisse, in der Bersetzung und Auflösung der bis dabin fraftigen gesellschaftlichen Ordnungen. In den Staaten des Alter= thums, welche aus tieferen Gründen einer Wiedergeburt unfähig gewesen zu sein scheinen, tritt das Söldnerwesen als Beichen des beginnenden Berfalls und Unterganges auf, bei uns wenigstens als Aeuferung einer durchgreifenden Beränderung. Nach der einen Seite besteht diese in dem extensiven und intensiven Wachsen der Fürstenmacht gegen= über der Ritterschaft; Die Fürsten haben jest die Mittel, um Soldnerheere zu werben und konnen die Rriege ohne ihre Ritterschaft führen; sodann in dem Schwinden der Lebn8= und Basallentreue, so daß die Fürsten eben auch auf die Söldner angewiesen werden, und wo daher jene zuerst schwindet, da treten auch zuerst die Soldnerheere auf;

bann in dem materiellen Berfall ber Ritterschaft, benn grade diese liefert die ersten Soldnerschaaren, indem eine Menge von streitbaren Männern existirt, welche durch ihre fociale Stellung auf Rampf und Rrieg als auf ihren Beruf hingewiesen ift und dabei ber Subsistenzmittel entbehrend aus demselben eine Erwerbsquelle macht. Spater, im 15. und im 16. Jahrhundert, folgten auf diesem Wege auch der Bürger= und der Bauernstand nach. Unter die for= dernden und beschleunigenden Urfachen gehört das Schießpulver bann freilich in erfter Stelle. Gine Besoldung ber Rittersleute, ja eine eigentliche Soldwerbung kommt wohl schon im 12. Jahrhundert in Deutschland vor; aber äußer= lich licgt doch darin keine Berschiedenheit von dem übrigen ritterlichen Kriegsbienst, wenn einzelne Ritter mit ihren Anechten für die Dauer eines Zuges in den Dienst eines Fürsten oder des Raisers treten. Auch die besoldeten Besatungstruppen der Städte und Burgen haben noch wenig mit dem Söldnerwesen gemein. Dieses beginnt erst mit den Söldnerbanden. Solche Söldnerbanden unter eigenen Unführern treten zuerst in dem großen französisch=englischen Kriege und gleichzeitig in Italien auf. Gie bestehen gum großen Theil und in Stalien fast gang aus Deutschen, qu= mal die Reitersleute; dagegen bleiben fie noch lange vom deutschen Boden fern, an den Grenzen durch Gewalt zu= rückgehalten. Erst um die Mitte des 15. Jahrhunderts zeigen sich solche Banden auch in Deutschland, vagabun= birendes, von Raub und Plunderung lebendes Gefindel, und darum verachtet. Gewöhnlich werden sie (nach ihrer Berkunft) Behemer genannt, oder Trabanten. Sortleder in seiner Geschichte des großen deutschen Krieges bemerkt über fie: "Die Deutschen zu hundert und tausend schweiften umber, hatten strenge Kriegsbisciplin und mahlten fich ihre Führer felbst. Damais mar gar fein Adel und furnehme Leut unter ihnen aus Berachtung und wurden wegen ihres Umberschweifens und Stinkens stinkende Bod genannt."

Tüchtigere Soldnerregimenter, welche durch ihre Officiere geworben waren, werden zuerst aus der Schweiz und von Schweizer hauptleuten ins Feld geführt. Um 1500 aber hat das Söldnerwesen in Deutschland schon solchen Gin= gang gefunden, daß die Deutschen den Schweizern den Rang streitig machen und seit Georg Frundsberg und feinen Collegen die besten Truppen sind. Es war nehm= lich zugleich eine wesentliche Beränderung ihres Berhaltens vor sich gegangen, sie hielten sich nicht mehr haufensweis zusammen und schweiften umber, sondern nach jedem beendeten Bug gingen sie wieder in ihre Seimath, und warteten, bis fie fur einen neuen Krieg geworben wurden. Sie wählten ba nicht mehr ihre Obersten selbst, sondern Diese wurden meist von dem Kriegsberrn ernannt, mabrend jedes Kähnlein von dem Hauptmann geführt wurde, der es angeworben und auf den Musterplat gebracht hatte, eine beffere Kriegszucht kommt unter ihnen auf, und Edelleute und Grafen halten es nicht mehr für schimpflich mitzuziehen als Hauptleute oder auch als gemeine Soldaten, und von da an führen sie erst den Namen Landstnechte (servi terrarum.) Da fich das Lehnsverhältniß zuerst nach oben auflöste, so haben auch die Raiser und die Könige zuerst zu ben Söldnern ihre Zuflucht nehmen muffen, und je langer fich in einem Lande das Lehnsverhältniß erhielt, besto später ift dort von jenen die Rede. In Beffen tommen fie ziemlich spät vor; zuerst in der Pfälzerfehde 1460, in welcher bekanntlich die beiden hessischen Bruder auf ent= gegengesetten Seiten standen und hauptsächlich um des Bor= theils willen an einem ihnen fremden Kampf Theil nahmen. Landgraf Ludwig versprach dem Erzbischof Adolf zu stellen 1500 Reifige zu Pferd und eben so viele Trabanten mit Ruftwagen; und ber Landgraf Beinrich hatte mit bem Pfalzgrafen zusammen 2400 Reiter und 10000 Fußganger. Mit dem Söldnerwesen erhält in dem Kriege natürlich noch eine Sache die größte Bedeutung, das Geld, und bei

solchen Hilfsverträgen wurde darum gewöhnlich volle Ent= schädigung stipulirt, so dem Landgrafen Ludwig 3000 Gulden Anzugsgeld und Wochengeld und 14000 Gulben Bulfsgelder, wofür Sofgeismar, Schoneberg und andere Orte als Pfandschaften Dienten. Mit Diesem Kriege, in welchem die heffen an den Siegen bei Pfeddersheim und Seckenheim großen Antheil hatten, konnte etwa aus ben oben gegebenen Gründen eine hessische Rriegsgeschichte be= ginnen. Der Uebergang jum neuen Kriegswesen und ju einer neuen Seeresbildung tritt aber noch ftarfer bervor in dem Rolner Stiftskrieg\*), welcher zugleich der erste große Triumph hessischer Tapferkeit und Ausdauer ist. Land= graf heinrich hatte 1473 mit dem Ergstift einen hilfsver= trag auf 12000 Mann zu Fuß und 800 Pferde geschlossen, wogegen das Stift 10000 Gulden Ausruftungsgelder und den fortlaufenden Sold mit monatlich 8 Gulden für den Reiter und 6 für den Jufganger leisten wollte. Die beffische Betheiligung an diesem Kriege zerfällt in 3 Abschnitte: den Zug des Landgrafen Heinrich gegen Ling im Juni 1474, Die sich unmittelbar baran schließende Bertheidigung von Neuß unter dem Landgrafen Hermann vom 30. Juli 1474 bis 30. Mai 1475, und die Theilnahme des Landgrafen Heinrich an dem Entsatz dieser Festung. Rach einer Familienchronik foll das Heer im Linger Bug bestanden haben aus: 1682 Pferden von Bundesgenoffen, 900 von der hessischen Ritterschaft, 5968 Fußtnechten und 2003 Wagen. Ein Ruftungsregister \*\*) gibt uns nur das Aufgebot in Oberheffen an, nämlich 2296 Mann und 207 Wagen von den Städten und 659 Wagen von den Dörfern. Da auch Niederheffen am Zuge Theil nahm, fo war die Mannschaft also zum größten Theil, wenn nicht das Fußvolk ganz hessisches Aufgebot. All Landgraf Beinrich die Belagerung von Ling wegen Gefahr vor dem burgundischen Seere auf=

<sup>\*)</sup> vrgl. Zeitschrift für heff. Gefc. VI. Banb.

<sup>\*\*)</sup> Zeitschrift für heff. Gefc. 1. Band.

heben und feine Leute gurudführen mußte, schickte er bavon einen großen Theil der Ritterschaft \*) nebst 1500 Fußfnechten und Reitern, welche Burger aus hessischen Städten besonders homberg, Marburg, Trepsa waren, seinem Bruder nach Neuß. Sie find die berühmten Bertheidiger Dieser Feste, welche 56 Sturme der Burgunder und Englander abschlugen, und 10 Monate bis zum Entsat ausbarrten. Landgraf Seinrich aber sammelte unterdeffen vertragsmäßig ein Heer von 15000 Mann, das sich mit dem kaiserlichen Beer vereinigte und Neuß entsette. Dieses Beer mar ver= schieden zusammengesett. Aus Seffen selbst mar ein großer Theil als Soldner geworben; Biele hatten die verbundeten Fürsten gestellt, der Markgraf von Brandenburg 400 Reifige und 200 Wagenpferde, der Bamberger Bischof 190 Pferde, der Graf von Henneberg 26 2c. Aber es waren auch eigentliche Söldnerbanden dabei. Gerstenberger in seiner Chronik spricht nur allgemein von vielen Behemern und Schweizern. Auch die Städte scheinen fremde Soldner geftellt zu haben, wenigstens wird von Allendorf bemerkt, daß es 56 Söldner bei diesem Heere hatte.

Die verpfändete Stadt Bolkmarsen verweigerte bem hessischen Landgrasen die Unterwersung, leistete mehrere Jahre tapfern Widerstand und ergab sich erst im August 1477. Bon dem 1476 gegen sie unternommenen Feldzug ist uns ein aussührlicher Rüstungsanschlag erhalten, der uns den besten Einblick in die Heeresmacht des hessischen Landgrasen gewährt, aber keineswegs den höchsten Etat derselben angibt, am wenigsten ein vollständiges Berzeicheniß der Basalen. Es wurden nämlich aufgeboten 3 Fürsten mit 250 Pferden, 15 Grasen und andere Herren mit über 600 Pferden, und 275 hessische Gebelleute. Bei den ersteren wird die Zahl der Pferde bestimmt, mit welchen sie ersicheinen sollen, bei den hessischen Edelleuten nicht, welche

<sup>\*)</sup> Mit Ramen genannt werben 64 heffische Ebelleute, von benen 11 in Reuß bas Leben ließen.

nur personlich zu erscheinen brauchten; ein dazu gehöriges Kutterregister aus Wolfbagen enthält 53 Namen, davon waren nur 7 mit einer vollen Gleve zu 4 Pferden und 23 als Einspenner erschienen. - Die Stadte in Rieder= heffen wurden mit 2720 Mann, die in Dberheffen mit 1676 Mann aufgeboten, lettere also mit 620 Mann weniger als 1474; ein constantes Verhältniß bieser Rablen für die einzelnen Städte findet nicht ftatt, Marburg und Gießen brauchten nur die Sälfte zu stellen, andere zwei Drittel drei Biertel, Schmalkalden aber sogar ein Drittel mehr als 1474; Raffel doppelt soviel als Marburg und eben soviel wie dieses 1474. Auf die Grundlage dieser Anschläge läßt sich daher aus den bloken Berzeichnissen und Musterrollen fein Schluft machen. Bon den Wagen und den Proviant= lieferungen liegt nur ein unvollständiges Verzeichniß vor ("zur Sälfte"?). Der Proviant mußte von Städten und Aemtern geliefert werden: 963 Aube, 763 Sammel, 11 Fuder Wein, 220 Fuder Bier, 24 Tonnen Butter, 24 Stud Stockfisch, 10 Biertel Erbsen, 11 Biertel Breimehl, 109 Seiten Speck, 4 Tonnen Rase, 400 Biertel Korn, 8 Viertel Waizen, 250 Viertel Mehl, 2 Pfannen Salz 1/2 Fuder Essig. Die ausschließlich von den Gerichten zu stellenden 563 Wagen und die Pferde von den Klöstern waren meist zum Transport dieses Proviants bestimmt, nur 10 Gudensberger Wagen wurden für die Buchsensteine bestimmt und 4 Pferde von Breitenau, wahrscheinlich auch die von Beide und Sasungen, mit "Gren Gerede und Geguge vor die langen Buchsen." Ein noch größeres Beer brachte 30 Jahre später 1504 der friegslustige Wilhelm der Mittlere zusammen. Alls ihm nämlich in dem Erbstreit zwischen dem Rurfürsten von der Pfalz und den bairischen Berzögen die Vollstreckung der Reichsacht aufgetragen war, rückte er mit 30000 Fußgängern und 2-3000 Reitern ins Feld. Freilich hatten dazu mehrere benachbarte Fürsten Contin= gente geliefert; daß aber wenigstens ein bedeutender Theil

besselben aus Hessen bestanden hat, geht schon aus der Motiz hervor, daß allein Frankenberg dabei 111 Mann auf eigene Kosten unterhalten mußte, und daß insbesondere auch das hessische Landvolk dabei stark vertreten war, aus dem Spottnamen "Kittelhessen", welchen die Kurfürstlichen den Truppen des Landgrasen gaben. Dieser Krieg siel im Ganzen für den rastlosen Landgrasen unglücklich aus. Die Pfalz wurde zwar schrecklich verheert, aber alle seine Unternehmungen gegen die Städte und Burgen scheiterten aus Mangel an Geschütz. Für den großen Auswand, der mit einer Landsteuer hatte bestritten werden müssen, erhielt er Homburg vor der Höhe, Bickenbach und die Hälste von Umstadt.

# 2) Das Seerwesen unter ben Landgrafen Philipp bem Grogmuthigen und Wilhelm dem Weisen.

Die Regierung Philipps des Großmuthigen, die universal-historisch wichtigste Beriode der hessischen Geschichte, hat auch eine große Bedeutung für die hessische Kriegsge= schichte. Die bessische Kriegsmacht erreicht unter ihm eine Stärke, welche sie verhältnigmäßig nicht wieder gehabt hat, und tritt in einer Gelbstftandigkeit, jum Theil entscheidend auf, wie es wiederum von feiner gleichzeitigen deutschen Macht geschehen ist. Trot der großen Thätigkeit des Landgrafen auf dem firchlichen und ötonomischen Gebiet, folgen während seiner langen Regierung Ruftungen auf Ruftungen und Rriege auf Kriege, einige darunter mit un= gewöhnlicher Ausdehnung und von europäischer Bedeutung. Da hier eine ausführliche Erzählung berselben nicht ge= geben werden foll, so scheint es um so paffender, wenigstens durch eine Aufzählung den Beweiß für Diese Behauptung ju liefern.

1516 wehrt der Landgraf mit 600 hessischen Reitern und 6000 Mann seines Landvolks den ersten Einfall Sickingens ab. 1519 unterstützt er mit mehr als 2000 Mann und mit 8 Geschützen den Herzog von Braunschweig in der Hildesheimer Fehde.

1522 schickt er dem Kurfürsten von Trier etliche 100 Reiter und 3 volle Fähnlein Landsknechte gegen Sickingen zu Hülfe und kommt später selbst mit 1000 Reitern und 8000 Fußknechten nach.

1523 wird der Rrieg mit geringerer Macht gegen bie Burgen Sidingens fortgesett.

1525 bricht der Bauernkrieg auß; während mehrere hundert hessische Reiter dem Pfalzgrafen zu Hülfe eilen, zieht der Landgraf selbst mit dem Aufgebot der Ritterschaft und der Städte über Herkfeld und Fulda nach Thüringen und schlägt den Thomas Münzer bei Frankenshausen.

1528 veranlassen die Packschen Händel eine große Rüstung. Nicht weniger als 4000 Reiter und 14000 Fußgänger, ungerechnet das hessische Landvolk, sammeln sich in einem Lager bei Herrenbreitungen und rücken gegen die geistlichen Fürsten am Main; zum Kampse aber kommt es nicht.

Nachdem dann während der firchlichen Gefahren 1529-32 der Landgraf fortwährend sich kampsbereit geshalten und deshalb auch die Stiftung des schmalkaldischen Bundes veranlagt hatte, folgte

1534 der glorreichste Feldzug, die Einsetzung des Herzogs Ulrich in Würtemberg. Ganz allein, von seinen Bundesgenossen nur mit Geld unterstützt, rückte der Landegraf mit 4300 Reitern, über 16000 Landsknechten, vielem Geschütz und 2000 Wagen, welche von 6000 hessischen Bauern gesahren und gedeckt wurden, ins Feld; der glänzende Feldzug führte schnell nach der Schlacht bei Lauffen zum Ziel. — Ganz gleichzeitig hatte aber der Landgraf doch noch dem Bischof von Münster gegen die Wiedertäuser 2 Fähnlein Fußvolk

und 1 Reitergeschwader, und dem König von Dänemark gegen die Lübecker 4 Fähnlein hessische Landsknechte geschickt.

- 1542 folgt der erste Krieg des schmalkaldischen Bundes gegen den Herzog Heinrich von Braunschweig; der Landgraf und der Kurfürst von Sachsen hatten zusammen ein Heer von 4000 Reitern und 15000 Fußknechten, meist Söldnern. Sie eroberten Wolsenbüttel.
- 1545. Zweiter braunschweigischer Krieg. Der Landgraf und der Kurfürst stellen das Heer wiederum zu gleichen Theilen und zwar der Landgraf 7000 hessische Knechte und 3 Fähnlein besoldeter Anechte, 1600 Reiter, 12 Stück schweres und 20 Stück leichtes Geschütz In der Schlacht bei Kahlseld, welche mit der Niederlage und Gesangennehmung Heinrichs endete, zeichneten sich besonders die Knechte aus dem hessischen Landvolt aus
- 1546 bricht endlich der lang verhaltene große Religionsfrieg aus. Der Landgraf stellte etwas mehr als den vierten Theil der großen Bundesarmee, nämlich 12 Geschwader Neiter mit 3000 Mann darunter 1500 hessische Landsassen, 48 Fähnlein Fußtnechte und darunter 4 Fähnlein hessisches Landvolk, zusammen 12000 Mann und 32 Geschütze.

Durch die fünfjährige Gefangenschaft des Landgrafen folgte eine etwas längere Pause, zumal das Land durch die Reichsexecution seines Geschützes und seiner Festungen besraubt war. Aber

1552, als es die Befreiung des Landgrafen durch den Krieg mit dem Kaiser gilt, ziehen mit dem jungen Landgrasen die Ritterschaft, einige hundert Pferde start, und 10 Fähnlein meist hessische Fußknechte.

1553 ziehen 700 Reiter aus der hesslichen Ritterschaft gegen Sold dem Kurfürsten Morig zu und geben, von ihrem Marschalk Wilhelm von Schachten geführt, in der Schlacht bei Sievershausen den Ausschlag. Damit schließt die lange Reihe der bedeutenderen hessischen Kriegszüge unter dem großen Landgrafen. Die letten 10 Jahre seines Lebens, nachdem ein sicherer Relisgionsfrieden geschlossen war, mied er, belehrt durch die traurigen Erfahrungen, gestissentlich jeden Krieg.

Trot dieser großartigen Entfaltung und Ausnutung ber friegerischen Sülfsmittel hat jedoch die Regierung bes Landgrafen für die Entwicklung des Rriegswesens feine hervorragende Bedeutung. Diese Regierung repräsentirt freilich mehr als jede andere nach Umfang und Charafter das gange 16 Jahrhundert, mit welchem zumal für Deutsch= land ein neues Zeitalter beginnt, und wenn bei den epoche= machenden Beränderungen ein deutscher Fürst genannt werden muß, so ist es Philipp der Großmüthige. die Beränderungen von universaler Bedeutung liegen auf einem anderen Gebiet. - Alle großen Umgestaltungen vollziehen sich von innen nach außen, ein neues geistiges Princip macht sich geltend, unterwirft seiner Berrschaft bas gange Bebiet geiftiger Cultur, und erst durch diese werden dann die überlebten Formen und Organismen des gesell= schaftlichen, des politischen und des materiellen Lebens um= gebildet. Der Geift ift es, ber fich den Rorper baut. Go ift es im 16. Jahrhundert das gange geiftige, das religiofe, fittliche und wiffenschaftliche Leben, welches seine Reforma= tion durchmacht und alle anderen Umbildungen und Um= wälzungen mittelbar ober unmittelbar vorbereitet. Auf dem socialen und politischen Gebiet bleiben daber im 16. Sahr= hundert im Gangen genommen noch die früheren Ordnungen bestehen, aber schon im Absterben begriffen oder mit den durchbrechenden Reimen der neuen um die Existenz ringend, bis dann durch die Anarchie des 30jährigen Krieges beschleunigt und durch bessen Larm und Berftorung verdeckt, jener Procest der Hauptsache nach sich vollzogen hat. Ich meine zunächst mit Beziehung auf unseren Gegenstand ben Untergang der auf Keudalität und Corporation gegründeten

Gesellschaftsverfassung und die Entstehung des modernen, alle gesellschaftlichen Verhältnisse umfassenden, Staates. Bon den gesellschaftlichen Ordnungen pflegt es dann wieder die militärische, als eine accidentelle zu sein, welche in letzter Neihe, dann aber um so plötzlicher und entschiedener ihre Umgestaltung erhält; im 17. Jahrhundert führte diese bekanntlich zum stehenden Heer, dem willenlosen Wertzeug des modernen damals absoluten Staates.

Nur ein Kriegsmittel, welches aber mit der Bermehrung der felbständigen Fürstengewalt am innigsten zu= sammenhängt und den Anfang der stebenden Beere macht. ist in heffen eine Schöpfung des Landgrafen Philipp und ift von ihm zu großer Ausbildung gebracht worden, das Beschütz- und Festungswesen. Im lebrigen fonnen wir unter seiner Regierung nur die uns schon bekannte verschiedenartige Zusammensehung des Seerwesens finden, Ritterschaft, Burger= und Bauernmilig und gandefnechte in stetem Berein. Aber auch dabei zeigt sich doch die person= liche Bedeutung des Landgrafen darin, daß diese Faktoren zusammen und jeder für sich noch einmal ein halbes Sahr= hundert lang in ihrer höchsten Kraft aufgeboten und ins Feld geführt wurden in einer Starke, welche in keinem Berhältniß steht zur Größe und zumal zum Bermögen des Landes, und doch ohne daß dadurch deffen Kraft erschöpft wurde. Bum Verfall der Ritterschaft hat aber diese starke Anstrengung gewiß beigetragen. Nach den 50 Jahren des Rampfes kommen dann 50 Jahre der größten Rube, in denen auf die Abmattung die viel schlimmere Entwöhnung folgt, und in welchen die alte Beeresmacht durch das Berliegen so verkam, daß der Landgraf Morit zu seinem und seines Landes Schaden keinen Gebrauch von ihr machen tonnte, Soviel zur allgemeinen Uebersicht. Bur eingehenden Untersuchung, nehmen wir die einzelnen Bestandtheile und Berhältniffe des Geerwesens wieder gesondert vor.

#### 1) Die Ritterschaft.

In der Ritterschaft sah der Landgraf noch den Kern und die Stütze seiner Kriegsmacht. Bei allem politischen Scharsblick in seine Gegenwart, sah er zumal in dieser Richtung nicht weit über seine Zeit hinaus, und war darum eisrig bemüht, nicht blos frühere Lehns= und Schutzverhält= nisse wieder zu erneuern, sondern auch, wie z. B. bei der heimgefallenen Grafschaft Rittberg, neue durch Berleihung von Land zu gründen, während es doch im Geiste und im Interesse der neuen Fürstengewalt gewesen wäre, das Land zu behalten. Und wenn er einst dem Kaiser den großar= tigen Nath gab, den ganzen deutschen Orden zu säcularissien Nath gab, den ganzen deutschen Orden zu säcularissien und dessen Güter zum Unterhalt einer Reichstriegs= macht zu benutzen, so hatte er sicherlich doch auch dabei nur eine ausgedehnte Belehnung im Sinne. Aber die Rittersschaft rechtsertigte auch noch eine Zeitlang diese hohe Meinung.

Wie oben bemerkt, waren um diese Zeit die adligen Geschlechter noch zahlreich und ausgebreitet, und meist leisteten sie den rasch auf einander folgenden Aufgeboten zu Krieg und Geleit bereitwillig Folge. Die Zahl war je nach Bedürfniß natürlich verschieden, und da das Aufgebot immer persönlich und unmittelbar erging, so wird man da= bei wohl auf eine gerechte Abwechselung und Vertheilung geachtet haben, auch pflegte dann wohl die Zahl der Pferde, mit denen jeder erscheinen follte, angegeben ju werben. So liegt uns vom Jahre 1541 ein Berzeichnif vor, nach welchem 1100 Pferde aufgeboten wurden \*). Die nicht aufgebotenen Edelleute werden deshalb feineswegs immer ju haus geblieben fein, sondern Dienst um Sold bei dem Landgrafen genommen haben, wie es sich denn wenigstens von den Rittmeistern der Soldreiter und auch den Hauptleuten der Fußtnechte durch die Namen nachweisen laft, daß der größte Theil dem hessischen Adel angehörte. Rur zu zwei

<sup>\*)</sup> Raffeler Bibliothet. Ms. Hass. Fol. 26.

Feldzügen 1534 und 1546 ist erweislich die gesammte Ritterschaft aufgeboten worden. Neben dem eigentlichen Ariegsdienst pflegte der Landgraf auch bei seinen Reichs= tagfahrten gewöhnlich 2-300 Reisige aus der Ritterschaft mitzunehmen und endlich beginnen auch unter Philipp bereits die Mobilmachungsordres oder Aufgebote zur Bereitschaft. Gine berfelben vom 12. Januar 1543 \*), wegen der von dem Bergog Beinrich von Braunschweig drobenden Befahr erlassen, befiehlt: "daß du dich ganz in keine fremde Dienst oder Bestallung begebest, sondern anheim enthaltest und in gute ruftung und reptschaft schickeft, also daß du aufs eilends uff unser weiter erfordern volgen und das vaterland retten belfen mogest, wie du zu thun schuldig bist." Wie früher erschienen auch jetzt noch die Basallen mindestens mit 5 Pferden, oft aber mit weit mehr. Auf dem Würtemberger Feldzug hatten die Ritter Georg von Buchenau und Hermann von Hatfeld 50 und 100 Pferde; in einem andern Verzeichniß hat der Abt von Fulda 32 Pferde geschickt, der Graf von Waldeck der ältere erschien mit 21, der jüngere mit 12 Pferden. - Die größte An= zahl von bessischen Basallen scheint bei der Rüstung im Jahre 1528 erschienen zu sein, nämlich 925 Zum wur= tembergischen Zuge stellte die Ritterschaft 1520 vollgerüftete Reiter und Pferde. Wie start die hessische Ritterschaft im Lehndienst zum schmalkaldischen Krieg mitgezogen ist, findet fich nicht angegeben, nur der Vertrag zwischen Philipp und Johann Friedrich bestimmte, daß jeder neben 4000 Sold= reitern 500 feiner Landsassen noch auf eigne Kosten mit= nehmen solle \*\*). Den übrigen Rittern aus dem hessischen Adel blieb es daher wohl verstattet als Soldreiter mitzu= ziehen, wie denn die Rittmeister jener 4000 Soldreiter fast ohne Ausnahme hessische Edelleute waren. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> hofmann, heffischer Kriegsstaat. 1, S. 55.

<sup>\*\*)</sup> Bortleber, Geschichte bes großen Rrieges. 1, G. 259.

<sup>\*\*\*)</sup> Ein Bergeichniß berfelben, Bortleber. 1, 418.

Der, welcher im Basallendienst mitzog, hatte nur Anspruch auf Ersat für jeden Pferdeschaden und im Falle der Gesangenschaft auf Lossaufung durch den Landgrafen. Daß trothdem die Ritterschaft im Allgemeinen bereitwillig dem Ausgebot solgte, ist nicht blos ein Beweis ihrer Kriegs-lust, sondern auch ihrer Treue und Anhänglichkeit, um so mehr, als grade damals durch die Aushebung der Klöster manche reichliche Bersorgung der Angehörigen des Adels wegsiel. Es war auf jeden Fall ein nicht voller Ersat, daß der Landgraf außer den Fräuleinstiftern sür 8 arme adlige Personen eine Unterstützung von je 2—300 Gulden aussetzt und 15 andere geschickte und nothdürstige Männer aus dem Adel mit Fruchtgefällen so zu unterstützen versprach, daß sie sich in Rüstung erhalten und ihre ritterliche Bestimmung erfüllen könnten.

Es find darum aber auch die Beispiele von Berwei= gerung ber Basallenpflicht nicht gang selten, und zwar nimmt dieselbe gegen Ende der Regierung Philipps wie natürlich zu. Zuerst wurden sie schwierig bei dem Wür= temberger Bug, welchen fie für ein zu gewagtes Unternehmen erklärten. Der Landgraf selbst spricht nach dem Buge dem Bergog seine Besorgnif aus, daß zu einem zweiten Kriege seine obnehin unwilligen Landsassen sich nicht verstehen wurden. Es scheint, daß nicht einmal die Balfte der Aufgebotenen erschienen ist. Bei Rommel ist zwar ausdrücklich bemerkt, daß sich kein Namensverzeichnif von diesem Zuge finde; ein solches mit undeutlich geschriebener Jahreszahl (1534 oder 36)\*) muß aber hierher gehören, da die Zahlen vollständig zu den sonstigen Angaben stimmen. Darnach waren zusammen erschienen 221 Bafallen mit 1525 Pferden, dagegen nicht erschienen 432! In dem braunschweigischen Krieg 1546 führten eine Anzahl hessischer Ebelleute dem Herzog ein Heer von 3000 Anechten und

<sup>\*)</sup> Ms. Fol. 26,

1000 Reitern zu, und auch im schmalkalbischen Krieg waren mehrere hessische Edelleute auf Seiten des Feindes. Beziehung auf diesen Krieg ift schon oben bemerkt, daß die hessischen Edelleute meist als Soldreiter mitzogen und als 1553 Philipp dem Kurfürsten Morit 700 hessische Reiter unter seinem eigenen Feldmarschalt zu Gulfe schickte, waren diese auch wieder Soldreiter. Und so vollzieht sich dann doch schon unter dem Landgrafen Philipp jene innere Beränderung des Ritterdienstes, welche unter Morit die Rata= strophe berbeiführen half. Auch die politischen Rechte der Ritterschaft haben sich dem entsprechend vom Beginne der Regierung Philipps bis zu ihrem Ende gar wesentlich ge= 1514 unter der Landgräfin Anna murde in einem Einigungsvertrag mit den Landständen ausdrücklich bestimmt, "daß tein Krieg, Fehde oder Aufruhr im Fürstenthum oder anhangenden Grafschaften vorgenommen werden folle, es geschehe dann mit einem zeitlich vorgehabten Rath ganzer gemeiner Landschaft und nach dem gemeinen Ruten;" und 1516 bei dem Abkommen mit Sidingen verpflichten sich neben dem Landgrafen selbst noch 80 bessische Ritter durch ihre Unterschrift zur Aufrechthaltung der beschlossenen Uebereinkunft. Bon solcher Mitregierung ist später nicht mehr die Rede, wenn auch wohl noch bei den großen Kriegen und 1552, wo der junge Landgraf zur Befreiung seines Laters ganz auf die Sulfe der Stände angewiesen war, ber Landtag zusammengerufen und zur Unterstützung aufgefordert wird.

#### 2) Die Miliz.

Das allgemeine Aufgebot des Heerbannes kommt auch unter Philipp noch vor. So gleich bei dem plötlichen Einfall Sickingens 1516 schickt der Landgraf neben seinen Nittern auch bei 6000 Mann Landvolk ins Feld nach Rüsselsheim\*). Gegen die aufrührerischen Bauern wurden auf dem Lands

<sup>\*)</sup> Lauze, Leben Philipps bes Gr. I, 27.

tag zu Alsfeld mit der Ritterschaft auch die Städte aufgeboten. Später zur Zeit, wo ber Landgraf mit einem großen Theil der Ritterschaft und überhaupt der bewehrten Mann= schaft nach Baiern gezogen war, und der Graf von Buren auf seinem Marsch zum Kaiser die Obergrafschaft verheerte, mußten die Städte Reifige gegen benselben schicken, und der Statthalter Kollmetsch zu Marburg gab den Befehl: "daß alle ftreitbaren Manner der Graffchaft Biegenhain aufbrechen und mit Buchsen, Langen und Schweinsspiesen gerüstet sich vor Bugbach stellen sollten. \*)" Und endlich als nach dem unglücklichen Ausgang des Feldzugs 1546 die Soldreiter unter ihrem Obersten Reiffenberg mit aufgerichteten Fähnlein in Seffen einfielen und Marburg zu plundern drohten, um fich für den rudftandigen Sold gu entschädigen, "bat der Landgraf die seinen lossen aufbieten, welche auch stark zu Felde gezogen."

Daneben aber erscheint, wenigstens in der späteren Zeit, eine mehr organisirte Miliz, eingetheilt auch zu Friesdenszeiten in Fähnlein und zum Theil mit Schießgewehren auf Landeskosten bewassnet. Die Zahl dieser landgrässlichen Schügen hat sich seit dem vorigen Jahrhundert bedeutend vermehrt. Ein Ausschreiben, den Feldzug gegen den Herzog Heinrich betressend, setzt die Zahl der Schützen für ein Fähnlein \*\*) auf 80 Mann sest "doch daß sie gute Handerohre haben, und welcher einen halben Hacken hat, deren nicht mehr denn 25 bei einem Fähnlein geduldet werden sollen, daß die vorher durch den Hauptmann probirt und tüchtig besunden werden." Daß diese Wassen venigstens zum Theil vom Landgrassen geliesert wurden, bemerkt nicht

<sup>\*)</sup> Rulenkamp a. a. D. S. 26.

<sup>\*\*)</sup> Rommel nimmt babei bas Fähnlein zu 500 Mann an, ba aber bie Fähnlein nie so stark waren, in biefem Falle aber es 32 Fähn. lein sein sollten und nur 7000 Mann waren, so kommen auf ein Fähnlein etwa 220 Mann, wozu anch die Zahl 80 als bas gewöhnliche Drittel besser paßt.

nur Rulemkamp speciell für Trepsa zu den Kriegen von 1545 und 46, sondern auch ein landesherrliches Edict be= fagt es ganz bestimmt schon im Jahre 1536 \*). In dem= selben wurden (wohl des Wildfrevels wegen) im Land die Feuerbüchsen verboten, "allein die zu roß oder fuß dienenden follen fie zur Beschirmung des Vaterlandes oder bei gemeinen Beerzügen behalten." - "Dieweil auch die Unter= thanen zeither mit gewehr versehen worden waren und sich damit hatten ruften muffen", fo follten die auf den Dörfern alle ihre Büchsen in den Pfarrfirchen verwahren, die Bürger ausgeschieden, welchen Sandbüchsen zur Wehr auferlegt waren. Damit stimmt überein ein Befehl des Landgrafen an seinen Kammerschreiber im Jahre 1543, Die zu Mürn= berg gefertigten Handrohre mit dem Zeugwart Hans Rommel zu empfangen, aufzuzeichnen und wenn fie von Diesem beschoffen und probirt waren, sammt ben 60 überhin geschickten zu bezahlen \*\*). Es verdient das besondere Er= wähnung, weil es damals und noch später die Regel war, daß jeder Mann seine Waffe selber mitbrachte.

Diese Miliz nun nimmt ähnlich wie die Ritterschaft eine Mittelstellung ein zwischen Landwehr und Söldnern. Sie wird aufgeboten, aber im Krieg besoldet, jedoch nur mit halbem Sold, wohl als Unterthanen oder weil sie zum Theil auf Landeskosten bewaffnet waren. Sie wird aber bei allen Heerzügen verwendet und steht den Landsknechten ebenbürtig zur Seite. Die Stärke des Aufgebots ist verschieden nach Ortsgelegenheit und nach Bedürsniß; einige Male wenige Fähnlein aus dem ganzen Land, ein ander Mal viele Tausende, und wieder ein ander Mal nur die Miliz einer Stadt. Auch wird wohl für den nächsten Fall der Gefahr ein Anschlag vorher gemacht. Dem Bisschof von Münster wurden während des Würtembergischen Feldzuges die Bürgermilizen von Schmalkalden und Homs

<sup>\*)</sup> Sammlung ber Lanbesebicte.

<sup>\*\*)</sup> Rommel, 6. Buch. Anm. 198.

berg zu Sulfe geschickt; von jener großen Ruftung selbst bildete jedoch die Miliz einen kleineren Theil, wohl weil an Reitern und Soldnern kein Mangel war und weil das Landvolk durch die Stellung des Train hinlänglich in Anspruch genommen war, die oberhessischen Städte hatten da= zu je 20-30 Mann zu stellen \*); auch im großen schmal= taldischen Rrieg 1546 machten die hessischen Landestruppen nur 4 Fähnlein aus, fo daß man annehmen tann, je mehr Beit und Mittel zur Ruftung gegeben mar, baf befto me= niger die Miliz des Landes in Anspruch genommen wurde. Dagegen ein "Anschlag über die für den Fall der Roth von Städten und Aemtern zu erfordernden Mannschaft" wahrscheinlich aus dem Sahre 1536 \*\*) berechnet allein für das Niederfürstenthum 2230 Mann, nämlich für Die Städte 1290 und für die Aemter 940, und im heereszug gegen den Herzog Heinrich bildete fie mit 7000 Mann die Hauptmacht und entschied den Sieg bei Kahlfeld. Bierbei wird das Berzeichnig \*\*\*) des Balthafar von Marpach, Dberften über das Bolf im Niederfürstenthum, vom 27. Juni 1544 wohl zu Grund gelegt worden sein, und dieses zeigt zugleich, daß eine gemisse Gintheilung und Organisa= tion auch schon vor der Zusammenziehung bestand.

Darnach stellen nehmlich Kassel sammt Gericht 1 Fähnelein; Eschwege sammt Treffurt 1 Fähnlein; Allendorf, Wigenhausen, Ludwigstein 1 Fähnlein; Grebenstein, Geismar, Liebenau, Immenhausen 1 Fähnlein; und so weiter das ganze Niederfürstenthum 17 Fähnlein; und da es für Oberhessen und Niederhessen zusammen 32 Fähnlein sind, so bleiben für Oberhessen ganz entsprechend 15 Fähnlein. Würde man nach der Angabe Rommels das Fähnlein zu 500 Mann annehmen, so hätte Niederhessen allein 8500 Mann gestellt, aber so groß waren damals die Fähnlein

<sup>\*)</sup> Rommel, VI, 5. Anm 119.

<sup>\*\*)</sup> Ms. hass. Fol. 26.

<sup>\*\*\*)</sup> Ebendafelbft.

nie, und wenn wir annehmen, daß eben dieser Anschlag mit 32 Kähnlein wirklich jene 7000 Mann ergeben hat, so würden wir nur die halbe Anzahl für das Kähnlein ershalten, welche auch dem Berhältniß zur Einwohnerzahl besser entspricht. Suchen wir dieses sestzustellen! Die Einswohnerzahl wird sich wohl in 10 bis 20 Friedensjahren wenig verändert, auf seinen Fall aber vermindert haben. Das Dorsbuch des Landgrasen Wilhelm IV. gibt für Riederhessen an 35,788 Hausgesessen. Bon denselben waren aber nicht milizpslichtig die Hintersassen der Rittersschaft\*), somit bleiben nur die Hausgesessenen der Städte 9650 und der Aemter 16,837, zusammen 26,487, mit 5 multiplicirt gibt annähernd eine Seelenzahl von 132,435, davon würden jene 17 Fähnlein zu 220 Mann gerechnet etwa 3% betragen.

Die Miliz hatte ihre ständigen Obersten; für Niederschessen Balthasar von Marpach, für Oberhessen den Bürgersmeister von Marburg, Konrad Hesse. Sie machen den Anschlag zu den Aufgeboten und führen diese an, wenn es auch nur wenige Fähnlein sind. Jene 7000 wurden von beiden zusammen, also wohl in 2 Regimentern, einem obershessischen und einem niederhessischen befehligt.

Eine neue große Last für die Städte und besonders die Aemter brachten die großen Feldzüge durch den Train, wie wir schon bei dem kölnischen Stistsfriege gesehen haben. Früher bei kleineren Fehden, wo kein Geschütz und weniger Fußvolk mitzog, reichten wohl die Lehnpferde aus, welche Stister und Lehnleute zu stellen hatten. Aus einer Beschwerdeschrift des Abts von Haina an die Stadt Frankensberg ersehen wir, daß dieses Klosker im Bauernkrieg 6 Pferde und 3 Mann zu den Büchsen stellen und außerdem

<sup>\*)</sup> Dieses geht aus dem Berzeichniß selbst hervor, außerdem aber aus dem Umstand, daß unter dem Landgrafen Morit die Ritterschaft sich der Herbeiziehung ihrer Hintersaffen als einer Neuerung widersetzte.

4 Pferde mit 2 Mann aus Ziegenhain unterhalten mußte. Abgesehen aber bavon, daß Diefer Beitrag ber Stifter nach der Reformation wegfiel, wurde der Train fo groß, daß er auf das gange Land vertheilt werden mußte. Die Wagen mußten zu ihrer Bedeckung auch mit Waffen verfeben fein; Die Reichs=Reiterbestellung von 1570, welche burchweg nur bas Bestehende bestätigt, schreibt für jeden eine Batenbuchse und 2 Echweinsspiese oder Heleparten vor, darzu Hauen und Schaufeln. Die größte Zahl von Wagen wurde bei dem Würtemberger Bug mitgeführt, nehmlich 2000 mit 6000 hessischen Bauern. Da Diese Wagen mit 4 bis 6 Pferden und wie aus der Zahl von 6000 Bauern hervorgeht, in diesem Falle durchweg mit 6 Pferden be= spannt waren, so erscheint die Bahl für eine streitbare Mannschaft von nur 20000 Mann groß; aber die An= gaben lauten zu bestimmt; Eschwege allein mußte zum Beispiel 27 Wagen ju je 6 Pferden stellen. Ueber ben Feldzug nach Oberdeutschland 1546 haben wir 2 gang specielle Berzeichnisse, eines vor demselben behufs des Aufgebotes, eines fpater von Wilhelm IV. zur Berechnung aufgestellt. Dieses Berzeichniß\*) sagt ausdrücklich, daß die Wagen von Memtern und Städten zu stellen seien und gählt 423 auf, nehmlich für die Küche 141, für die Kellerei 31, für das Futter 133, für Brod 38, für Berschiedenes 13; für die gesammte Artalaren 138, und zwar für Mu= nition 61, für Lager= und Belagerungsgeräthschaften, Ruft= zeug, Blei und Brückenmaterial \*\*) 2c. 77. Die Wagen, welche zum Fufvolt und zur Reiterei gehörten (Wilhelm IV. rechnet bei ber Cavallerie auf je 12 Pferde einen Wagen) sind dabei miteinbegriffen, wie aus dem Rostenan= schlag hervorgeht. Dazu würden, je nachdem man 4 oder

<sup>\*)</sup> Ms. Fol. 26.

<sup>\*\*)</sup> Pontons wurden schon im Felbzug 1534 mitgeführt und follen eine eigene Erfindung bes Landgrafen gewesen fein; 1546 geborten bazu 16 Wagen.

6 berechnet, 1692—2538 Pferde gehören; ferner kommen dazu noch die Pferde vor den Geschützen, deren es in jenem Zuge 252 waren. Mindestens also waren es doch damals über 2000 Zugpserde mit über 1000 Fuhrleuten. Dazu kamen aber auch noch die Schanzbauern; in dem Vertrag zwischen Philipp und Johann Friedrich verpslichtete sich jeder 700 derselben zu stellen; Wilhelm IV. jedoch nimmt in seinem Kostenanschlag von diesem Krieg nur 400 an. Dieser Kostenanschlag zeigt auch, daß diese Bauern wenigstens besoldet wurden, und zwar jeder Wagen monatlich mit 24, jeder Schanzbauer mit 4 Gulden. Auch die Vertheidigung der Festungen wurde größentheils durch die Landmiliz besorgt, z. B. 1547 mußten sich allein für die Festung Kassel 5500 Mann in Bereitschaft halten.

## 3) Landstnechte.

Da zur Zeit Philipps des Großmüthigen das Landsfnechtwesen in Deutschland in seiner Blüthe stand, so haben die Landsknechte natürlich auch in seinen Heeren die Hauptmacht gebildet, mit Ausnahme des zweiten Zuges gegen den Herzog von Braunschweig. Auch in der Reiterei wird das Berhältniß der Söldner zu den Landsassen immer größer. Im Würtembergischen Zuge ist dieses Berhältniß solgendes: 1500 aus der Nitterschaft, sämmtlich Kürassire, 2500 Soldreiter, je ein Drittel Kürassire, halbe Kürassire mit kurzen Rohren und leichte Reiter mit langen Rohren; das Fußvolk 16350 Landsknechte und 6000 hessische Bauern im Train. Im Ingolskädtischen Zug aus der Ritterschaft nur über 500 Reiter, dagegen 3000 Soldreiter, im Fußvolk 12000 Landsknechte, 4 Fähnlein hessische Landesmiliz und 1700 hessische Fuhrleute und Schanzbauern.

Organisation und Besoldung dieser Landsknechte war zu dieser Zeit überall gleich und hat sich auch im Lause des Jahrhunderts kaum geändert; besonders ist die Stabislität des Soldes während dieser ganzen Zeit merkwürdig. Die gegenseitigen Verpflichtungen pslegen bei jeder einzelnen

9

Werbung in einer Reiter= und einer Knechtsbestalslung festgesetzt zu werden in Beziehung auf die Dauer des Dienstes, die Höhe des Soldes, den Sturmsold 20. \*) Die Werbung der Einzelnen geschieht durch Unternehmer, das sind die Rittmeister und Hauptleute, diese bringen ihr Geschwader oder Fähnlein und behalten es auch im Zuge. Die Größe desselben ist darum sehr versichieden; z. B. im Bürtembergischen Zuge war die kleinste Schwadron des Heinrich von Fleckenstein nur 23 Pferde start, die stärste des Ioh. Kessel 287; in dem oberländischen Regiment der Landsknechte hatte der bekannte langbärtige Sebastian Bogelsberger das größte Fähnlein mit 450 Mann, Balthasar von Schaumburg das kleinste mit 213, die Fähnlein des niederländischen Regiments waren gleichmäßiger und liegen zwischen 462 und 310 \*\*).

Die Berbepläte für die Reiterei maren außer Heffen felbst in gang Nordbeutschland, besonders in Westfalen; für die Landstnechte hauptfächlich die freien Städte in Oberdeutschland, dann auch die Niederlande. Es lag im Interesse des Landgrafen, daß die Rittmeister auch ber Soldreiter soviel wie möglich bestische Edelleute waren. Dem tam nun entgegen, daß diese auch große Rundschaft und Erfahrung in der Werbung hatten und unter dem Landgrafen immer mehr erlangten. Darum finden wir denn auch, wo die Rittmeifter namentlich aufgezählt werden, mit gang geringen Ausnahmen nur hessische Namen, bas Commando des gangen Regiments hat aber stets ein Beffe, in der letten Zeit gewöhnlich der Marschalf des Land= grafen, Wilhelm von Schachten. Die Rittmeister waren alle Edelleute, aber auch bei den Reitern fah man es gerne und verlangte es insbesondere von den Küraffiren, in

<sup>\*)</sup> Die Reiterbestallung von 1522 bei Rommel VI, 2. Anm. 23, bie von 1534 Rommel VI, 5. Anm. 119, von 1542 Rommel VI, 6, 140.

<sup>\*\*)</sup> Estor, Anal. hass. VIII, 260.

welchem Falle sie auch höher besoldet wurden. So schreibt die hessisch=sächsische Reiterbestallung 1542 vor: "Ein jeder Rüriffer mit voller Ruftung foll haben 18 Gulden (ftatt 12), doch daß er von Adel sei und unter 5 gerüftet Knecht nicht habe, und keiner von Adel, der personlich nicht reiten will, foll seinen Rnecht mit seinen Pferden schicken, sondern an seiner Statt einen redlichen tauglichen Ebelmann, ber seinem Herrn den Sold abverdienen kann." Auch bei dem Fußvolt fah man es gerne, wenn möglichst viele vom Adel darunter waren \*). Die Officiere des Fuftvolks hatten dann noch den Vortheil, daß sie ihre Pferde und Knechte mitbringen und gegen Sold in die Reiterei einstellen konnten, so hatte 1534 der Graf von Fürstenberg 15 ruftige Pferde und seine Hauptleute zusammen 98. lag aber in der Natur der Sache, daß bei den Land8= knechten neben Grafen und Herren auch viele bürgerliche Sauptleute maren, besonders Burger aus den Reichsftadten. Cben fo wenig ließ fich immer der Befehl über die Regi= menter, ja nicht einmal der über das ganze Fußvolk einem Seffen übertragen, sondern verblieb dem Unternehmer der Werbung, so 1534 über die beiden oberländischen Regi= menter dem Grafen Wilhelm von Fürstenberg, auch deffen Dberften und Sauptleute waren feine Seffen, dagegen bas niederlandische Regiment stand unter einem Seffen Sans von Bellersheim. Auch 1546 scheinen im ganzen Fugvolt nur 2 Oberften und 2 Hauptleute heffische Edelleute ge= wesen zu sein.

Es ist aus dieser Selbständigkeit leicht erklärlich, daß diese Landsknechte grade keine sehr zuverlässige und gefügige Wasse waren. Geld! Geld! war das Feldgeschrei, mit welchem sie selbst den hochverehrten Landsknecht-Water

<sup>\*)</sup> Reichsartikel ber Knechte 1570: Es sollen auch unter jedem Fähnlein Knecht zu wenigsten 8 ober 10 von Abel oder ander ersahrene versuchte Kriegsleut mit etwas mehrer Besoldung unterhalten werben. (Abgedruckt in Dillich, Kriegsbuch.)

Frundsberg um Bewuftsein und Leben brachten; fogar vertragsmäßig mußte ihnen manchmal das Recht einge= räumt werden den rückständigen Sold von ihrem Sold= berrn mit Waffengewalt zu erzwingen. So bestimmt auch die Reiterbestallung des Landgrafen von 1552, auf welche Ronrad von Brenken und Elmerichhausen von Saxthausen einige hundert Reiter marben: bleibt die Bezahlung aus, fo haben die Reiter Befugnif des Landgrafen Land und Leute mit Recht oder Gewalt, geistlich oder weltlich zu fordern, und felbst der ihnen baraus erwachsende Schaden wird erfett. In späteren Bestallungen wird eine solche excessive Befugnik nicht mehr zugestanden, und bei einer Reiterei unter bestischen Rittmeistern konnte ohnebin davon nicht die Rede sein. Wohl aber haben die Landstnechte noch solchen Unspruch erhoben und auch durchzuseten versucht. Im Lager bei Giengen haben Reiter und Knechte gemeutert "und nicht bloß die armen Landsfnechte ohne Unterlaß Geld gerufen, sondern auch etliche der furnehmsten Rittmeister und ander Befelchsteute, welche fich offen horen loffen, fie dienten um Geldes willen, Beld wollten fie haben furz umb, oder aus dem Felde ziehen." Schon dabei hatte sich am meisten der Landstnechtoberst Friedrich von Reiffenberg hervorgethan; als dann nach dem unglücklichen Ausgang des Feldzugs der Sold rudftandig blieb, jog er mit seinen meuterischen Anechten auf dem Rückmarsch als Feind in Seffen ein und wollte Marburg plundern, murde aber durch den aufgebotenen hessischen Beerbann jum Abzug genöthigt. Tropdem wurde er 1552 wieder von dem jungen Landgrafen mit seinem Regiment in Gold genommen, machte es aber wie befannt bei der Chrenbergerklause nicht besser. Lauze \*) erzählt davon: "Nach diesem Sieg hat fich ein großer Unwille unter den Anechten erhoben. Denn bes Reiffenbergers Anechte, so neben Hertog Georg von

<sup>\*)</sup> Lange a. a. D. 2, 365.

Meckelnburg diese Festenungen erlangt, haben einen sturmssold gesordert, darwider sich Herhog Morit hart gelegt und den haussen wollen surters suren, aber die Anechte wollten nicht ziehen, Ihnen wurde dann zuvor solcher sturm Sold erlegt. Als nun derhalben Herhog Morit einen Schreier unter dem Haussen anzugreissen befalh, liessen die andern allesampt mit spiessen, helmbarten und buchsen herzu, wolten den nicht greissen lossen, also das Herhog Morit mit nott das Leben konte davon bringen, dorumb er diesselbigen hernach alerwege die Schnercker\*) genannt."

Der Sold wurde schon in der Reichsmatrikel 1521 für Reiter auf 10 Gulden (zu 15 Baten) und für die Fußknechte auf 4 Gulden den Soldmonat, d. h grade 4 Wochen festaesett. Das ist benn auch während des ganzen 16. Jahrhunderts die Norm geblieben, nur daß der Reitersold alsbald auf 12 Gulden stieg. Es war Regel, daß bei der Entlassung der begonnene Monat voll bezahlt wurde, und daß nach jeder Schlacht oder Eroberung ein neuer Monat angefangen wurde, dieses war der sogenannte Sturmfold. Einzelne friegserfahrene und als Unteroffi= ciere brauchbare Leute erhielten aber höheren Sold, bei den Reitern Uebersold, bei den Anechten Doppelsold ge= nannt. So bestimmt die hessische Reiterbestallung von 1542: "baß ein jeder Küriffer mit voller Ruftung, der von Adel ist und 5 geruftete Pferbe mitbringt, 18 Bulden erhalten foll," und Landgraf Wilhelm rechnet an solchem Uebersold bei 300 Pferden 170 Gulben also etwa ben 10. Mann, und bei einem Kahnlein Fußtnechte 150 Doppelfoldner. Ueber= und Doppelsöldner pflegten zunächst die Korporale, Umbaffaten, Rottmeifter, Rottknechte und Sandwerker zu fein, aukerdem aber viele Küriffer und mindeftens die Salfte

<sup>\*)</sup> Dieser Ausbruck kommt auch in ben Kriegsartikeln für die Wachtmannschaft in Kassel von 1573 vor: Daß keiner in der Bestenung balgen, heischen oder fordern, oder barinnen wider dem andern schnarkern und Bochen solle.

der Pickenirer. Andere vertragsmäßig festgesetzte Vortheile der Reiter waren die, daß auf 6 Pferde gewöhnlich ein Alepper mit einem Troßbuben zu 6 Gulden und auf 12 Pferde ein Wagen gut gethan wurde. Die Pferde, welche im Zuge verloren gingen, mußten binnen 14 Tagen vom Besitzer ersetzt werden, wurden aber vom Soldherren versütet. Das Lösegeld für Gesangene wurde zwischen dem Herrn und den Reitern getheilt, ebenso eitige Brandschastungen und das erbeutete Rindvieh. Dagegen den Rundssufge (Pferde) behielten die Reiter ganz\*). Dafür mußten aber die Söldner Wassen und Munition stellen und sich überhaupt ganz unterhalten.

Obwohl Etate aus dieser Zeit nicht selten sein mögen, so scheint es doch der Bollständigkeit wegen gut, hier eine solche Zusammenstellung und Berechnung folgen zu lassen \*\*). Wir wählen dazu einen Unschlag, welchen Landgraf Wilhelm auf Grund der Feldzüge 1546 und 1552 aufgestellt hat. Dieser Etat hat dabei auch den Borzug einer gewissen Allgemeingültigkeit, indem Vereinzeltes und Zufäsliges nicht darin aufgenommen ist \*\*\*). Unter anderm geht daraus hervor, daß die Rittmeister je nach der Zahl ihrer Reiter besoldet wurden, nämlich auf je 1 Pferd einen Gulden erhielten. Der Gulden ist dabei

<sup>\*)</sup> vergl. Rommel VI, 2. Anm. 23 und 5. Anm. 119.

<sup>\*\*)</sup> Rommel theilt eine solche in einem Auszug aus ber für ben schmaltalbischen Bund aufgestellten Koburger Kriegsversaffung mit (VI, 6. Aum. 140) aber unvollständig, und die Berechnung ber Fähnlein zu 500 entspricht nicht ber Wirklichkeit.

<sup>&</sup>quot;"") Monatlicher Kostenanschlag wie sie in den Feldzügen 1546 und 52 unterhalten worden sind. Ms. hass. qu. 41. — Die Bergleichung mit einem ebenso aussübrlichen Etat, welchen der hess. Geograph Wild. Dillich unmittelbar vor dem 30jährigen Krieg ausgestellt hat, ergibt, daß im Ganzen die Besoldungsverhältnisse die dahin sich gleich geblieben sind, der Auswand für ein ganzes Regiment aber durch Bermehrung des Trosses und der Nichtcombattanten bedeutend erhöht ist.

ju 27 Albus hespische Währung ober 60 Kreuzer gerechnet. Der Anschlag ist für ein Heer von 4000 Reitern, 12000 Fußgängern und der dazu gehörigen Artillerie gemacht, und monatlich herechnet.

Als oberster Befehlshaber ist dabei der Landesherr selbst angenommen, deshalb für denselben kein Gehalt auß= gesetzt, für sein unmittelbares Gefolge aber ein Sold von 2497 Gulden. Derselbe vertheilt sich auf:

|    |                          | 7 ; | 1                      |
|----|--------------------------|-----|------------------------|
| 1  | Hosmarschall 20fl.       | 1   | Heerpauker 12fl.       |
| 1  | Kämmerer 20 "            | 10  | reitende Boten je 12 " |
| 1  | Medifus 30 "             | 10  | fußgeh. Boten je 4,,   |
| 1  | Sekretarius 30 "         | 1   | Rüchenmeister 24 "     |
| 2  | Untersetretare je 10 "   | 1   | Rüchenschreiber . 12 " |
| 1  | Rriegskanzler 50 "       | 2   | Herrenköche je . 4,    |
| 6  | Kanzleischreiber je 12 " | 3   | Ritterköche je 3,      |
| 1  | Zahlmeister 8 "          | 2   | Rüchenjungen je 11/2 " |
| 10 | Zahlknechte je . 4 "     | 1   | Backmeister 4 "        |
| 1  | Rammerknecht . 8 "       | 1   | Bäckerknecht 2 "       |
| 8  | Lackaien je 8 "          | 1   | Mundschent 8,          |
| 1  | Leibschneider 8 "        | 1   | Bender 4 "             |
| 1  | Kammerschneider 4,       | 1   | Silberknecht 4 "       |
| 1  | Trabantenhauptm. 40 "    | 1   | Hofwäscherin 8 "       |
| 1  | Trabantenlieut 20 "      | 1   | Platner 16 "           |
| 50 | Trabanten je 8 "         | 1   | Wagenmeister 8,        |
|    | Trompeter je 12 "        | 1   | Sattler 8 "            |
|    |                          |     |                        |

und 40 Wagen mit je 32 Bulden.

## Reiterei.

#### a) Stab 1400 Gulden.

| Feldmarschalk 300fl.     | Feldmarschalllieut 100fl.   |
|--------------------------|-----------------------------|
| dessen 6 Trabant. je 4 " | dessen 2 Trabant, je 4,,    |
| 1 Schreiber 8 "          | Obristmusterherr . 100 "    |
| 1 Furirer 8 "            | dessen 2 Trabant. je 4,     |
| 1 Schmidt 8 "            | Obristmusterschreiber. 24 " |
| 1 Trompeter 8 "          | 2 Kriegsräthe je 50 "       |

| 1 Pfennigmeister 40fl.                                                                   | Brantmeister 40fl.                                                                                                          |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1 Predifant 24 "                                                                         | Oberstproviantmeister 40 "                                                                                                  |  |  |  |
| 2 Wundarzte je 24 "                                                                      | 4 Unterproviantm. je 10 "                                                                                                   |  |  |  |
| 1 Obristwachtmeister 100 "                                                               | Oberstprofoß 50 "                                                                                                           |  |  |  |
| 2 Unterwachtmeist je 40 "                                                                | Reuterprofoß 30 //                                                                                                          |  |  |  |
| Oberstquartiermeister 40 "                                                               | bessen 4 Trabant. je 4,,                                                                                                    |  |  |  |
| 2 Unterquartiermster 20 "                                                                | beff. 6 Steckenknechte je / 6 "                                                                                             |  |  |  |
| Rumormeister 40 "                                                                        | 1 Nachrichter 16 "                                                                                                          |  |  |  |
| b) ein Reiterfähn                                                                        |                                                                                                                             |  |  |  |
| •                                                                                        |                                                                                                                             |  |  |  |
| nämlich 300 Pferde jedes mi                                                              |                                                                                                                             |  |  |  |
| für jedes Pferd Rittmeistergeld 1 "                                                      |                                                                                                                             |  |  |  |
| auf 12 Pferde 1 Rottmeister                                                              |                                                                                                                             |  |  |  |
| " " " 1 Wagen .                                                                          |                                                                                                                             |  |  |  |
| "" " 1 Trosser.                                                                          |                                                                                                                             |  |  |  |
| 1 Leutnant                                                                               |                                                                                                                             |  |  |  |
| 1 Fenrich                                                                                |                                                                                                                             |  |  |  |
|                                                                                          | , Furirer, Schmidt, Schreiber                                                                                               |  |  |  |
| und die Edelleute 170 Gulden.                                                            |                                                                                                                             |  |  |  |
| Fußvolk.                                                                                 |                                                                                                                             |  |  |  |
| a) Stab 900                                                                              | Gulden; nämlich                                                                                                             |  |  |  |
| Obrist 400st                                                                             | Bachtmeister 40fl.                                                                                                          |  |  |  |
| dessen 6 Trabant. je 4,                                                                  | 2 Trabanten je 4 "                                                                                                          |  |  |  |
| 1 Schreiber 8,                                                                           |                                                                                                                             |  |  |  |
|                                                                                          | Schultheiß 40 "                                                                                                             |  |  |  |
| 1 Pfeifer 4 "                                                                            | Schultheiß 40 " 2 Trabanten je 4 "                                                                                          |  |  |  |
| 1 Pfeiser 4 ,, 1 Tromler 4 ,,                                                            |                                                                                                                             |  |  |  |
| 1 Tromler 4 " 1 Wundarzt 12 "                                                            | 2 Trabanten je 4 "                                                                                                          |  |  |  |
| 1 Tromler 4 " 1 Wundarzt 12 "                                                            | 2 Trabanten je 4 "<br>Gerichtschreiber 8 "                                                                                  |  |  |  |
| 1 Tromler 4 " 1 Wundarzt 12 "                                                            | 2 Trabanten je 4 "<br>Gerichtschreiber 8 "<br>Gerichtsweibel 4 "                                                            |  |  |  |
| 1 Tromler 4 "                                                                            | 2 Trabanten je 4 ,, Gerichtschreiber 8 ,, Gerichtsweibel 4 ,, Oberstprofoß 50 ,,                                            |  |  |  |
| 1 Tromler 4 " 1 Wundarzt 12 " 1 Raplan 12 " Oberstleutnant                               | 2 Trabanten je 4 ,, Gerichtschreiber 8 ,, Gerichtsweibel 4 ,, Oberstprofoß 50 ,, 6 Trabanten je . 4 ,,                      |  |  |  |
| 1 Tromler 4 " 1 Wundarzt 12 " 1 Raplan 12 " Oberstleutnant 100". dessen 2 Trabant je 4 " | 2 Trabanten je 4 " Gerichtschreiber 8 " Gerichtsweibel 4 " Oberstprosof 50 " 6 Trabanten je . 4 " 6 Steckenknechte je . 6 " |  |  |  |

b) Ein Fähnlein 2366 Gulden, nämlich 400 Knecht je 4 Gulden, darunter 150 Doppelsöldner.

| 1 Hauptmann 50fl.                                          | Fenrich 24fl.               |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| 2 Trabanten je 4 "                                         | Feldwebell 12 "             |  |  |  |  |  |
| 1 Schreiber 4 "                                            | Gemeiner Webell . 8 "       |  |  |  |  |  |
| 1 Feldscherer 4 "                                          | Fuhrirer 8 "                |  |  |  |  |  |
| Leutnant 32 "                                              | 2 Spielleut je 8 "          |  |  |  |  |  |
| Die Artillerie                                             |                             |  |  |  |  |  |
| follte aus 34 Stücken bestehen, nämlich 6 Sengerinnen oder |                             |  |  |  |  |  |
| Schlangen, 10 Sturmbüchsen, 8 Aposteln ober Faltoneten,    |                             |  |  |  |  |  |
| 10 Eisenkeilbüchsen (schießen 1/2 Pfd. Blei). Der Sold     |                             |  |  |  |  |  |
| für die Pferde der Geschütze                               |                             |  |  |  |  |  |
| für die Fuhrknechte zu je 6 und pro Geschütz 1 Büchsen-    |                             |  |  |  |  |  |
| meister macht zusammen 5342                                | Bulden, für 74 Beug= und    |  |  |  |  |  |
| Brudenwagen 1480 Gulben, für die gesammte Mannschaft       |                             |  |  |  |  |  |
| ber Artislerie 2148 Gulden,                                | nämlich:                    |  |  |  |  |  |
| Beugmeister 100fl.                                         | 6 Geschütsschmierer je 6fl. |  |  |  |  |  |
| dessen 4 Trabant. je 4 "                                   | 4 Pulverhüter je 6,         |  |  |  |  |  |
| Beugwärter 40 "                                            | 10 Zimmerleute je . 6 "     |  |  |  |  |  |
| 2 Trabanten je 4 "                                         | 4 Schmiede je 6,            |  |  |  |  |  |
| Zeugschreiber 24 "                                         | 3 Wagner je 6,              |  |  |  |  |  |
| Gegenschreiber 18 "                                        | 1 Faßbinder 6 "             |  |  |  |  |  |
| Schanzmeister 40 "                                         | 1 Profoß 12 "               |  |  |  |  |  |
| Obergeschirrmeister . 24 "                                 | 2 Steckenknechte je . 6 "   |  |  |  |  |  |
| 2 Trabanten je 4 "                                         | 1 Spielmann 12 "            |  |  |  |  |  |
| 2 Untergeschirim. je 8,                                    | 1 Predifant 12 "            |  |  |  |  |  |
| Wagenmeister 18 "                                          | 1 Wundarzt 12 "             |  |  |  |  |  |
| 2 Zeugdiener je 14 "                                       | und 1 Wagen.                |  |  |  |  |  |
| 400 Schanzbauern zu je 4 Gulden.                           |                             |  |  |  |  |  |
| Summa des Monatsoldes für eine Armee von 4000 Reitern,     |                             |  |  |  |  |  |
| 12000 Fußgängern und 34 Geschützen:                        |                             |  |  |  |  |  |
| Gefolge des Feldherrn 2497 Gulden.                         |                             |  |  |  |  |  |
| Reiterstab und hohen Aemter. 1400 "                        |                             |  |  |  |  |  |
| 13 Geschwader Reiter 65000 "                               |                             |  |  |  |  |  |
| 3 Regimenter Anecht 74000 "                                |                             |  |  |  |  |  |
| Artalaren                                                  |                             |  |  |  |  |  |
| Summa Summarum . 152,000 "                                 |                             |  |  |  |  |  |

"ohne was auf des Kriegsherren Tafel, Verschickung der Gefandten, Kundschaft, Botenlohn und dergleichen geht."

Die Berpflegung mußte fich jeder Soldat von seinem Solde selber stellen. Dafür ju forgen, daß immer hinreichender Proviant da war, lag nicht nur im Interesse des Feldheren, sondern war auch seine Pflicht. Dieser beforgte darum gewöhnlich die Lieferung deffelben und ließ ihn entweder auf den Markt des Lagers bringen, durch den Proviantmeister abschäten und unter Aufsicht des Brofoßen verkaufen, oder er ließ ihn auch rationenweise an die Mannschaft vertheilen und dann bei der Soldzahlung in Abrechnung bringen. Die Berpflegung durfte fich nicht auf das Bedürfniß beschränken, benn die Soldner wollten als Herrn leben und ihr reichlicher Sold erlaubte es. Die Militairschriftsteller dieser und noch mehr einer etwas fpateren Beit feben fich fortwährend veranlaßt, gegen bas Banquetiren, gegen Schwelgerei und Böllerei zu eifern und verschiedene Makregeln, 3 B. tägliche Bertheilung der Rationen vorzuschlagen. Ein Commisanschlag Wilhelms IV. berechnet sparsam für eine Rotte von 10 Mann auf Die Woche: 11 Megen Korn, 4 Megen Erbsen, Bohnen, Berfte, Birfe, Safer und Weizenmehl, 6 Bfd. Speck, 12 Pfd. Solberfleisch, 4 Pfd. Stockfisch, 8 Beringe und 4 Plateisen, 2 Bfd. Butter, 11/2 Pfd. Rafe, 2 Biertel Bein und 14 Biertel Bier, und schlägt Dieses gusammen mit ge= nauester Specificirung ju 5 Gulden 15 Albus 8 Beller an. Nur die Brodlieferung ift febr reichlich, nämlich von 11 Megen 250 Pfd. Brot macht für Mann und Tag 31/2 Pfd., das Fleisch dagegen ist verhältnigmäßig tärglich zuge= messen \*). Die genaue Angabe des Werthes jener Lebens=

<sup>\*)</sup> Dillich (Kriegsbuch 214) setzt ben Bebarf schon reichlicher an. Er theilt ben Monat in 16 Fleisch-, 6 Fisch- und 8 Butter- und Käsetage, und berechnet täglich für ben Mann 3 Pfb. Brod, 1 Waß Bier und an ben Fleischtagen entweder 1 Pfb. frisches Fleisch ober ½ Pfb. Speck, ober 1 Pfb. Solbersleisch, oder ½ Pfb. Speck, ober 1 Pfb. Solbersleisch, oder ½ Pfb. Dörrsleisch.

mittel mag uns zugleich dienen, um den relativen Werth bes Solbes zu ichagen. Für einen Mann koftete barnach die gange Berpflegung in der Woche 14 Albus 7 Beller, also ungefähr einen halben Bulden und somit nahm sie etwa den halben gemeinen Sold in Anspruch. Gewöhnlich wird das Berhältniß des Geldwerthes jener Zeit zur Gegenwart wie 3 zu 1 angenommen, aber die Preise von Brot, Fleisch und Butter sind jett sechs mal so groß als die jenes Anschlags g. B. 1 Pfd. Butter 3 Albus, Golber= fleisch 1 Albus, 4 Afd. Brod 1 Albus. - Wenn nun auch ein gleiches Berhältniß für die gewerblichen Produtte nicht besteht, so war doch auch der Berbrauch derselben für ben Soldaten viel geringer, so daß man immerhin ben Werth des Soldes auf das vier= bis fünffache derselben Summe in der Begenwart anschlagen darf, woraus feine Größe hervorgeht.

## 4) Artillerie\*).

Die Artillerie hat naturgemäß ihre erste Einrichtung und Ausbildung in Deutschland in und durch die Städte erhalten, zu deren Bertheidigung sie diente. Die ganze Wasse sügte sich so leicht nicht in die seudale Kriegsversfassung ein; dagegen lehnte sich die Organisation der Mannschaft von selbst an das Zunstwesen der Städte an. Die Geschüße konnten nicht Eigenthum einzelner minder mächtiger Herren sein, sondern nur ganzer Städte oder der Landesherrn. Diese hatten darum auch ständige Büchsenmeister in ihrem Dienst, und man kann sagen, daß an der Artislerie eigentlich die Entwicklung der stehenden Heere unter unmittelbarer landesherrlicher Gewalt beginnt. Darum tritt denn aber auch eine bedeutendere landesseherrliche Artislerie im Bergleich zu der städtischen erst spät auf; in Hessen erst mit Philipp dem Großmüthigen. Die

<sup>\*)</sup> Die Urkunden haben meist Artalaren, Lauze schreibt Artelaren, Dillich: Arcelen ober Arcolen, Hofmann: Artalerei, erwähnt aber auch ben alteren Ausbruck Milserie ober Gezeug.

Städte auch in heffen hatten schon viel früher ihre Beschütze. Es kam auch wohl vor, daß sie mit ihren Feld= stücken ben Landgrafen Seerfolge leisteten, aber bei ber gangen oben geschilderten Art der Kriegführung war bagu wenig oder keine Belegenheit. Die erste Erwähnung finde ich in der Pfälzer Fehde 1460, in welcher die niederhessischen Städte überhaupt den Landgrafen Ludwig eifrig unter= ftütten, "da zogen ihm auch die Schmalkalder mit Lebensmitteln und ihrer großen Buchse qu." Bei ber Bertheidi= gung und dem Entsat von Neuß wird wohl das meiste Geschütz auf hessischer Seite Kölnisches gewesen sein; boch wird später bei ber Bertheilung bes hessischen Geschütes 1564 erwähnt \*), daß ein Theil der dem Landgrafen Wil= helm zugefallenen Aposteln noch von der Belagerung von Neuß hergerührt habe, und der Landgraf hermann hatte zur Vertheidigung von Neuk aus Seffen auch "Donner= buchsen" tommen laffen. Dben ist schon erwähnt, daß der pfälzische Feldzug Wilhelms des Mittleren hauptsächlich deshalb so erfolglos war, weil es ihm an dem nöthigen Geschütz fehlte. Das wird nun anders unter Philipp. Schon auf seinem Buge gegen Sidingen 1523 führte er, wie Lauze erzählt, groß Geschütze, Lulver und Rugeln mit, doch kamen die entscheidenden Schuffe, welche den Thurm der Festung Landstuhl stürzten und Sickingen das Leben nahmen, nicht aus des Landgrafen, sondern des Erzbischofs Lager. Aus der Beute dieser Burg erhielt der Landgraf 2 große Doppelfarthaunen, die Nachtigall 70 Centner schwer und den hahn 11 Juß lang, und mehrere Falkonete. Bei der Ausrustung 1528, mit der es gegen die geiftlichen Fürsten also auf Belagerungen abgesehen war, waren 16 große Karthaunen und anderes Geschütz. Außerordentlich groß muß die Artillerie des Landgrafen in dem Bürtem= bergischen Krieg gewesen sein, wie schon aus der unglaub-

<sup>\*)</sup> Rommel, V, 77.

lichen Stärke ber Wagenkolonne hervorgeht. Auch hat in der Schlacht bei Lauffen das Geschütz bedeutend mitgewirkt; der Landgraf eröffnete mit demselben die Schlacht und brachte durch das schwere Geschütz, mit welchem er die Söhen besetzt hatte, dem Feind großen Berluft bei. Da= rauf zwang er noch durch energische Beschießung (532 Schuffe an einem Tag) die Burg Soben-Urach und den Asberg zur Capitulation. Un Zeug= und Büchsenmeistern hatte er noch Mangel, und darum schickte ihm der König von Frankreich einen Zeugmeister und der Erzbischof von Trier mehrere Buchsenmeister. Das ganze Geschüt aber stand unter Sans von Bellersbeim und deffen Leutnant Beit Krautpeter, und Schanzmeister war Sans Reim, Männer welche fich in diesem und den folgenden Kriegen ausgezeichnet und die Oberleitung dieses Theils des hessischen Rriegswesens bis zu ihrem Tod durch feindliche Rugeln behalten haben. Jenes Geschütz bestand aus schweren und leichten Stücken, von den Doppelkarthaunen, welche von 24 Pferden gezogen wurden, bis jum Falfonetlein berab. Wie groß die Anzahl gewesen, habe ich nicht gefunden. Lersner in der Frankfurter Chronik erzählt, der Landgraf fei mit 60 Stuck Büchsen vorüber gezogen. Außerdem hatte der Landgraf icon 1534 dem Bischof von Münster 2 große Karthaunen, den Teufel und feine Grofmutter, geschickt. Offenbar hat er aber damals auch das ganze Geschütz seiner Festungen zusammengenommen, benn 1546 mußte er um eine viel geringere Bahl aufzubringen, neue Stude gießen laffen. Durch ben würtembergischen Bug war die hessische Artillerie auf einmal zu großem Ansehen gelangt, fo daß der Erzberzog Ferdinand 2 Jahre darauf ben Landgrafen bat, ihm Bulver und Büchsenmeister für den italienischen Krieg zu überlassen. Der Landgraf aber, jum guten Theil aus politischen Gründen, schlug das Er= suchen ab, weil seine Büchsenmeister theils vor Münster geblieben, theils icon jum Raifer gezogen maren, die übrigen aber er selbst zur Bestellung seiner Häuser brauche, nur schenkte er dem Kaiser 60 Centner Bulver.

Gine neue Ausrustung ber Artillerie wurde burch die vom schmalkaldischen Bund aufgestellte Roburger Krieg8= verfassung nöthig. In derselben wurde bestimmt, daß jeder der beiden hauptleute auf Rosten des Bundes für seinen Rreis 28 Geschüte solle gießen laffen, nämlich 12 Stude, welche 40pfündige eiserne Rugeln schöffen, 6 16pfündige Nothschlangen und 10 18pfündige Feldschlangen. Diese Raliber wurden jedoch nicht eingehalten, wie denn über= baupt in dieser Zeit das Kaliber über die Maken manniafaltig und schwankend ist \*). Der Landgraf lieferte 4 50pfündige Büchsen und machte dafür die Schlangen fleiner. Das hessische Geschütz wurde von einem Frankfurter Meister Martin Bete gegoffen und erhielt die Inschrift V. D. M. I. A. (vox dei manet in aeternum.) Als es dann zuerst mit dem herzog heinrich von Braunschweig zum Rriege tam, wurden in einem Specialvertrag wieder andere Bestimmungen über das Geschütz getroffen, daß nämlich jeder 2 50pfündige und 6 40pfündige Karthaunen, 4 16pfündige Nothschlangen, 6 8pfündige Falkonen, 16 Falkonetlein, 2 Feuerbüchsen und 2 Mörfer und 600 Centner Pulver mit sich führen solle. Doch auch davon ging der Landgraf wieder ab und nahm nur 24 Stück mit, nämlich 3 16pfün= dige Schlangen, 4 neue 8pfündige Falkonen und 3 alte Spfündige, 6 3pfündige Aposteln, 4 2pfündige Falkonetlein, 2 Steinbüchsen und 2 Singerinnen, mit 61 Munition8= magen. Den Oberbefehl darüber als oberfter Zeugwart hatte zum letten Dal Meister Beit Krautpeter und über die Schanggraber hans Reim. Als nämlich bei ber Belagerung von Wolfenbüttel in der großen Site die land= gräflichen Schanzenreiter ihre harnische abgelegt hatten,

<sup>\*)</sup> Dillich gablt von der hundertpfündigen scharfen Metze bis zum halbpfündigen Scharfentintlein 22 verschiedene eigenthümlich benannte Geschützarten auf.

machten die braunschweigischen Reiter und hadenschützen, als landgräfliche verkleidet, einen Ausfall und tödteten jene beiden sammt 60 Mann. Durch das Spottlied Thürmers (hat dich der Schimpf gereuet, so zeuch nun wieder heim) noch mehr gereizt "ließ der Landgraf alles Geschütz auf diesen Thurm feuern, so daß das Thurm und Spielmann zugleich uber-einen Sauffen fein gefallen und überhaupt ein solches Feuer eröffnet, daß sich auch der Abell in die Reller unter der Erden verfriechen mußte." Alsdann zwang der Landgraf durch ein concentrirtes Feuer auf die schwächste Stelle der Mauer, welche er selbst auß= gekundschaftet hatte, die Festung gur Uebergabe. Bei dem Ingolftädter Zug erhielt das Geschütz noch größere Be= deutung, da derselbe vorzugsweise Festungsfrieg war. Berbundeten waren daran dem Raifer fehr überlegen. Rach der Roburger Kriegsverfassung sollten beide Bundeshaupt= leute zusammen 100 Geschützmeister haben, also auch bei= nabe fo viele Geschüte, benn nur die größten Geschüte batten zwei Geschützmeister. Sicherlich aber batten fie mit ben Oberdeutschen zusammen noch weit mehr; benn auf das faiserliche Lager bei Ingolstadt feuerten sie 2000 Schuffe aus 100 großen Buchsen ab. Auf Grund einer alten Aufzeichnung deffen, mas Rarl V. nachher wegnahm, meint Rommel, es seien allein 170 heffische Stude gewefen; aber darunter ift auf jeden Fall alles Beschut mit= begriffen, welches aus den Festungen des Landes zusammen weggeschleppt wurde. In dem Anschlag des Landgrafen Wilhelm ift jene Bahl nicht angegeben, weil gerade über das Geschütz Wilhelm verschiedener Meinung war. Land= graf Philipp hatte nämlich viel schweres Geschütz mitge= nommen, es waren darunter scharfe Megen, welche 72 Centner schwer waren, von 32 Pferden gezogen wurden, 60pfündige Augeln schossen und von 23 Munitionswagen begleitet waren, und 40pfündige Karthaunen, welche 62 Centner schwer waren und von 28 Pferden gezogen wurden.

Wilhelm IV. erklärt es für unzwedmäßig schwereres Ge= schütz als 16pfundige Schlangen oder Singerinnen mitzu= nehmen. Offenbar bezieht fich auf jene Ruftung auch die gehnte Regel in seinem Kriegshandel \*): "Go er einen Feind gegen sich in Feld hat ubernehme er sich nit mit so viel grobem Geschüt; benn dadurch ift ebemal einer auf's maul geschlagen, auch viel guter Belegenheit verfäumt worden." Bu bem eigenen Geschütz hatte damals ber Landgraf auch noch welches von seinen Städten entlieben \*\*). Oberster Zeugmeister über Diese ganze Artillerie mar ba= mals hans Rommel. Unter seiner Leitung schoft bas bessische Geschütz bei Ingolstadt ein vor dem Lager des Raifers errichtetes Bollwert, Die Rate, gusammen, ein Erfolg, welcher nach dem Borschlag des Landgrafen ausge= beutet den Berbundeten mabricheinlich den Sieg verschafft hatte; aber Alles scheiterte an der Unentschlossenheit und dem Zwiespalt der übrigen Befehlshaber. Dieser Sans Rommel ift derfelbe, welcher nachher den fühnen Versuch machte, den Landgrafen aus seinem Gefängniß in Mecheln zu befreien. Durch einen Brief bes gefangenen Landgrafen wurde er 1550 jum Zeugmeister auf Lebenszeit ernannt und ihm 100 Gulden Extrabelohnung verwilligt. Die Beschützmeister maren zum Theil ständige Diener, in dem Sofetat Wilhelms IV. tommen mit dem Zeugmeifter 19 vor; der größere Theil wurde vorübergehend in Sold ge= nommen. Diefer war verhältnigmäßig gering 12 Gulben, wie bei allen Sandwertmeistern.

All jenes Geschütz nun mußte sammt dem in den

<sup>\*)</sup> Rriegshandell, Cautela, das ist etliche hochnothwendige Punkten, die ein jeder Kriegsfürst wohl undt fleissig in acht haben soll. Ms. hass. qu. 41.

<sup>\*\*)</sup> In einem Briefe aus seinem Gefängniß befiehlt er ben Statthaltern und Rathen in Kaffel, benen von Solms, ber Stadt Fritzlar und ben helfischen Städten Marburg, Homberg, Hosgeismar, Allenborf, Eschwege u. A. ihr geliehenes kleines Geschütz zuruckzustellen.

Festungen bes Landes auf Grund der Capitulation bes Landgrafen dem Raifer 1547 überliefert werden. der Entwaffnung des Landes war auf jeden Fall auch der bobe Werth deffelben das Motiv zu dieser Bedingung. Die Raiserlichen Commissarien führten dieselbe aufs strengste aus. Nicht blos das Geschut der hauptfestungen, sondern aller landgräflichen Schlöffer wurde weggeführt, von Kaffel, Trepfa, Spangenberg, Giegen, Darmstadt, Ruffelsheim, Marburg, Rheinfels, Braubach, Reichenberg, Goarshaufen, St. Goar, Ragenellenbogen, Lichtenberg und Auerbach. Nur Ziegenhain blieb durch die Treue Sans Luders verschont. Auch wurde nach Uebereinkunft nur das Sauptge= schütz weggeschleppt, obwohl die Commissarien auch auf die Saden und Doppelhaden Unspruch erhoben hatten. Alba wollte den Ruhm dieser Beute noch vergrößern und ließ darum fälschlich 12 neue Stücke noch mit dem Wappen des Landgrafen gießen, und wahrscheinlich fielen gerade diese nehst einem Theil des wirklich weggeschleppten 1552 dem jungen Landgrafen als Beute gu. Ginige andere, welche zur Bewaffnung der Armada verwendet und 1588 von den Englandern erbeutet wurden, erhielt er als Be= schent der Königin Glisabeth gurud. - Rach feiner Rud= tehr forgte Philipp aufs Beste- für Wiederbewaffnung bes Landes und ließ jest auch zum ersten Mal in Raffel größere Geschütze nämlich sechspfündige Falkaunen gießen. dann bei der Theilung des Landes Wilhelm IV. neben den von ihm 1552 erbeuteten Stücken auch die Salfte des gesammten Geschützes erhielt, waren dieses schon wieder: 4 fünf und fünfzig= und fechszigpfündige Karthaunen, 6 größere Schlangen und Mörfer, 8 achtpfündige Falkaunen, 5 sechspfündige Falkaunen, 2 dreipfündige Quartierschlangen, 30 Apostel und andere kleinere Stude, 10 einpfündige Falkonetlein und 15 noch kleinere Scharpentirer. Dabei wird auch die Halfte des übrigen Zeugs aufgeführt: 80 fupferne Doppelhaden, 16 tupferne Sturmhaden, 2092

Handrohre, 80 Harnische, 230 Sturmbüchsen, 2000 lange Spiese und viele Munition.

Als Beweis des großen Ansehens, welches unter dem Landgrafen Philipp die hessische Artillerie genoß, mag eine fleine Erzählung aus einer alten Chronif dienen \*). "1549 ward Ulrich Rommel ein Büchsenmeister zu Kaffel des Beugmeifters Bruder im Rrieg abgedankt und beuhrlaubt, und weil er noch jung war, zog er lange umbher nach Dienste, war in großer Armuth und bahrfussig gen Barif kommen. Und wie die Frangosen, daß der Raiser bas Geschütz so er den Teutschen Fürsten so auch den Churfürsten zu Sachsen und Landgraffen zu Beffen genommen auff etlichen Schiffen in Sispanien schicken wollen, erfahren, warteten sie ihnen auff den Dienst, bekahmen solche Schiffe mit dem Geschütz und Geld, so auch den Teutschen abge= nommen worden. Derohalben gemelter Ulrich Rommel, so auch auf den frangofischen Schiffen sich gebrauchen laffen, das Geschütz gekennet und gesagt, wie er auf etlichen Stücken geschoffen. Solches gerieth ihm zu großem Glück, benn der König schenkt ihm eine guldene Retten und viel Crohnen, nahm ihn an für einen Diener und gab ihm Brieffe mit seinem toniglichen Siegel und Subscription befräftigt, auch Geld, allerley Sandtwerksleut in die Artillerie gehörig in Deutschland zu bestellen, und mas er den= felben für jährlich Besoldung oder Bestallung machen wurde, solle ihnen in Frankreich werden. In diesen Kriegen ward Ulrich, der zuvor arm gewesen, sehr reich und brachte die guldene Rette, schone Rleyder und viel Geld nach Raffel."

5) Festungen.

Da die Festungen in einem nothwendigen Abhängigsfeitsverhältniß zu dem Geschützwesen stehen, so muß auch das Festungswesen um die Zeit, wo jenes in Deutschland allgemeine Berbreitung und größere Bedeutung erhielt,

<sup>\*)</sup> Rommel, Band IV, Anm. 362.

eine Umgestaltung erfahren haben. Diese hat sich in der That vollzogen und besteht darin, daß die vielen fleineren festen Orte und Burgen im Besit ber Stande an Bedeutung verlieren, während wenige größere Festungen bes Landesherren um fo stärker gemacht werden, und man wird auch hierin einen der frühesten und bedeutenoften Unfage zur Entwicklung der landesherrlichen Gewalt und dem Auftommen der stehenden Beere erkennen muffen. Noch mehr aber als in dem übrigen Kriegswesen muß die Beränderung in dem Festungswesen wegen des stabilen Materials eine sehr allmähliche gewesen sein. Noch lange dauern die festen Burgen und Städtchen neben den größeren Festungen fort und gewähren noch im dreißigjährigen Arieg gegen die roben Soldnerbanden Schut. Daber fommt es denn auch, daß in Seffen noch nach dem schmalkaldischen Krieg viele fefte Orte, alle in welchen fich landesherrliche Schlöffer befanden, als landesherrliche Festungen genannt werden und mit Geschütz versehen sind. Aber es treten doch immer mehr einige wenige als Festungen nach unserem Begriff bervor, namlich Raffel, Ziegenhain, Giegen und Ruffelsheim, daneben auch schon Rheinfels aber noch nicht in seiner späteren Bedeutung. In diesen 4 Festungen murde die befensive Stärke des Landes gesehen, und darum war Die Schleifung Derfelben eine der vornehmften Bedingungen der Capitulation von 1547 und wurde mit leidenschaftlicher Energie von den faiferlichen Commiffarien, besonders dem Grafen Reinhard von Solms ausgeführt; nur Ziegenhain blieb unversehrt. Gießen war erft 1530 neu befestigt und mit einem Wall versehen worden. Kassel war von dem Landgrafen gleich im Unfang seiner Regierung bedeutend verstärkt worden, und allein diese Neubauten sollen bis jum Jahre 1529 bem Landgrafen 29 Tonnen Gold gekoftet haben. Die Wiederherstellung Dieser Hauptfestung, von welcher zwei Drittel geschleift waren, war daher eine Saupt= sorge des Landgrafen schon in seiner Gefangenschaft. Aus 10 \* derselben schiefte er 1550 einen Plan, wie die Festung größer und stärker zu machen sei als vorher, der ganze Weinberg, der Karthäuserberg, Wüstenberg und der Berg jenseit der Ahne sollten durch doppelte Schanzen mit Gräben von 30' Tiese und 40' Breite besestigt und so die Haupt-vertheidigung vor die Stadt gelegt werden. Aber zur Aussführung sehlten die Mittel und Philipp sowohl wie Wilshelm mußten sich darauf beschränken die früheren Werke wieder herzustellen, d. h. Wall und Mauer mit Bastionen rings um die Stadt vom Zwehrenberg bis zum Ahnenberg. Damit wurde man 1571 sertig und so ist im Ganzen genommen die Festung bis nach dem siebenjährigen Krieg geblieben. Auch Gießen und Küsselsheim wurden wieder hergestellt, Rheinsels und Melsungen wieder mit Geschütz und Munition versehen.

Die Besatzung dieser Festungen war im Krieg und im Frieden eine ganz verschiedene. Im Frieden wurde sie vielleicht zum Theil von den Bürgern gebildet, gewiß aber zum Theil von geworbenen Knechten und den sest angesstellten 18 Büchsenmeistern, von denen 8 zum Zeughaus in Kassel gehörten. Aus dem Friedensjahre 1573 zum Beispiel liegen die Artisel vor "für die Kriegsleut, so in der Bestenung Kassel liegen"\*). Bei der drohenden Gesahr 1547 bestand die Besatzung von Kassel unter Wilhelm von Schachten als Obristen aus 400 Reitern und 4 Fähnlein Landstnechten, außerdem vom Landvolt 5000 gemusterte und auf Ersordern 500 junge starte Bauern mit Schweinspießen. In allen Festungen zusammen lagen damals 3000

<sup>\*)</sup> Der Cib berselben stimmt fast mit bem jetzigen Fahneneib überein: Ich schwöre bem Herrn Wilhelm Landgraven zu Hessen, Graven zu Katzenelnbogen Unseren znädigen Fürsten und Herrn und seinen Erben in Allewege treu, holdt, gehorsam und gewärtig zu sein, beren Frommen mit bestem sleiß zu schaffen und zu werben, Ihren Schaden und Nachtheil zu warnen und zu wenden und alles das zu thun, das frommen, redlichen, ehrlichen Kriegssent zu thun gebürtt und wohl anschett.

Knechte. Aehnlich bestimmt ein "Bedenken" des Landgrafen Wilhelm "wie auf den Fall der Belagerung die Stadt Caffell zu befegen" \*): "Es gehören zur Befatung wenigftens 8 Fenlein Anecht zu 300 Mann; 2 Fenlein auf den alten Baumgarten bewachen das Schloß, den Bergk auf der Fulda und die Twerenburg; 2 Fenlein zwischen dem Neuthor und dem Giegberg, 2 Fenlein bei dem neuen Rorn= haus bewachen den Berg bei dem Müllerthor, den Anaberg, Finkenherdt und des Obriften Garten; 2 Fenlein in der Neustatt bewachen das Ravalin und die ganze Meustatt. Bu diesen Landsknechten kann man von der Bürgerschaft haben mindestens 3 Wenlein zu 200, die foll man für den Kall der Roth verordnen und mit ihnen bestellen die wacht in der Stadt, die Fuldabrucke und die Mauern auf der Fulda, item in den Zwingern und Kortinen. Desgleichen foll man die Büchsenmeister und Muskatierer auch aus der Bürgerschaft und Landsaffen nehmen. Auch foll man 200 Schanzgreber von dem Land und der Bürgerschaft nehmen. Man soll auch in ein jeder Rasamatten einen vom Adel ordnen, der die Buxemeister und auch Schüten oben auf den Rasamatten regiere, desgleichen auf einem jeden Berg einen Sauptmann. Auf Wache sollen Davon jedesmal sein: 400 Knecht, 52 Buremeister, 104 Handreicher, von der Bürgerschaft 50." In Friedenszeit standen auf den Ballen bei Tag 5 bei Nacht 10 Personen Wache und außerdem noch an den Thoren 15 Mann. Bei Jahrmärften patrouil= lirten 2 Mann in den Straken, 2 por dem Schloß und eine große Wache auf dem Markt von 40 Mann stellte an den Hauptverkehrspläten noch 6 Schildmachen aus. Bei dieser Gelegenheit wurde auch die Mannschaft der zuge= hörigen Memter zum Polizeidienst herangezogen, und je 12 Mann aus den Gerichten Baune, auf der Ahne und vor der neuen Stadt aufgeboten und durch den Schultheißen

<sup>\*)</sup> Ms. hass, qu. 177.

oder seinen Diener vor die Thore vertheilt. In Zusammen= bana mit dem neueren Seerwesen steht auch die Errichtung des großen Zeughauses in Raffel durch den Landgrafen Wilhelm IV. Seine Meinung dabei war "daß man ohne ein solches oft größeren Vortheil verfaume oder Schaden erleide, als deffen Inhalt werth fei, und daß man wohler= haltene Waffen im Fall der Noth um den doppelten Preis veräußern könne." An demselben waren angestellt: ein Beugmeister, Zeugwart, Beugschreiber, Buchsengießer, Bul= vermacher, acht Büchsenmeister, Beugschmidt, Beugschloffer, Beugbander, Beugwagner, Beugzimmermann und Gefchirr= meister. Der Vorrath an Waffen war natürlich noch zu gering, um es ganz in Anspruch zu nehmen und darum wurde es zum Theil als Kornmagazin benutt \*). Auch die Geschütgieferei, welche schon vom Landgrafen Philipp ge= gründet worden war, wurde unter Wilhelm zugleich für größere Geschütze eingerichtet.

In andern Ländern g. B. Hannover, foll in diefer Beit schon der Anfang zu den stehenden Beeren in ben Trabanten des Fürsten bestanden haben. Bon Bessen wenigstens ist dieses nicht richtig. Trabanten hatten natur= lich die hessischen Landgrafen auch schon sehr frühe, und desgleichen waren fie jedem höheren Officier gur Sicher= beit und jedem Beerbeamten als Umtsbiener beigegeben. Aber es waren nur bewaffnete personliche Diener und zwar von geringem Unseben, denn fle erhalten durchweg ben niedrigsten Sold. Die Landgrafen hatten Saustrabanten und Leibtrabanten. Gene (es waren 10) hatten gar keinen militärischen Charafter, hatten die Bache im Schloß zu= sammen mit den Saalwartern und ftanden unter dem Burggrafen. Die Leibtrabanten standen unter einem eigenen Hauptmann und hatten die Wache vor den fürstlichen Bemachern, wo fie darauf feben follten, daß aus des herrn

<sup>\*)</sup> Wintelmann, Chronit, Thl. II, S. 10.

Gemach nichts veruntreuet werde, auch verdächtige Personen nicht eingelassen werden. Bei Kriegszügen und auf Reisen werden fie wohl den Landgrafen begleitet haben. Wie alle Sofdiener erhielten fie neben wenigem Geld (der Saupt= mann jährlich 20 Gulden, die Trabanten 12) Naturalbe= soldung in Tuch, Getreide und den Mittagstisch. Etwas mehr militärischen Charafter hatten die Ginfpennigen. Sie gehören auch zum Gefolge bes Fürsten und waren weniger für den Krieg als zum Sicherheitsdienst im Frieden bestimmt. Auch waren sie keineswegs eine neue Einrichtung, sondern gehören grade ber Zeit des Ritterthums an. Phi= lipp hatte von ihnen sechs Tische voll, wie der alte Chronist B. Buch bemerkt, weil er ben von Abel nicht fast getrauete. Wilhelm, der die 100 Hoftische seines Baters auf 46 ver= minderte, hatte nur noch 16 Anechte und 2 Jungen unter einem Hauptmann. Sie werden auch reifige Diener ge= nannt und find grade so besoldet und unterhalten, wie die Trabanten und die Marstallstnechte. Rur der Sauptmann erhielt 70 Gulden und muß daber von Adel gewesen sein. Die Mannschaft aber war nicht adlig, leistete daher auch nicht Sandgelöbnik, sondern einen leiblichen Gid. Sie waren eine Art Gensbarmes zum Ordonnang= und Sicherheitsdienst in der Nähe der Residenz, auf Reisen und im Lager. "Sie sollen auf der Haltstatt und Zugordnung aufwarten und nicht also voranhudeln." Der Landgraf will ihnen deshalb lieber einige Jungen zum' Futtern mehr halten; in ihrem Dienst sollen sie nicht den Bauern durch Das Getreibe reiten \*).

6) Beldwesen und Landstände. \*\*)

Die großen Kriege mit Söldnerheeren brachten noch ein neues Kriegsmittel zu großer Bedeutung, das Geld. Ein Blick in jene Zeit zeigt dies sofort, die Geschichte Karls V. z. B. ist eine fortwährende Ubwechselung größter

<sup>\*)</sup> Ms. hass. qu. 174.

<sup>\*\*)</sup> vergl. Pfeiffer, Geschichte der landständ. Berfaffung in Kurheffen.

Noth ober Uebermacht, je nachdem ihm die Geldquellen flossen. Es hat dieses seinen Grund darin, daß die Finanzwirthschaft noch die alte geblieben war und zu der
neuen Kriegführung nicht paßte. Allmählich aber mußte
sich jene der neuen Einrichtung anbequemen, freilich erst
nach vielen politischen Kämpsen und so kamen die Kriegssteuern auf.

Ein größerer Rriegszug toftete mehrere hunderttaufent Gulben (vergl. oben den Anschlag Wilhelms.) Das Gin= tommen der Landarafen von Seffen, in Geldgefällen, Bollen, Naturalabgaben, bem Ertrag ber Domanen bestehend, betrug 1581 von Niederheffen allein 181528 Gulden (freilich ohne Berechnung der von den Domanen bezogenen Producte in Natur, die aber auch zu Unterhalt und Besoldung direct wieder verbraucht werden.) Für das ganze ungetheilte Seffen unter Philipp laft fich daber jahrlich eine Gin= nahme von etwa 350000 Gulben annehmen. Der vierte Theil davon (unter Wilhelm 45051, unter Philipp min= bestens das doppelte) ging für die regelmäßigen Ausgaben ber Hofhaltung auf. Es ergibt fich somit leicht, daß diese Einnahme zur Führung größerer Rriege, für welche fie eben gar nicht bemessen war, nicht ausreichen konnte. Die nächste Auskunft fand man in Subsidien und Entschädi= gungen, zumal wenn der Krieg in fremdem Interesse geführt wurde. Go wurden die Kosten des ganzen Feldzuges Heinrichs des Reichen gegen Karl von Burgund auf 218311 Bulden berechnet, aber die Stadt Köln mußte vertragsmäßig die erste Ausruftung mit 10000 Gulben und ben ganzen Sold bezahlen. Oder die Stifter des eignen Landes mußten die Rosten becken belfen. Der Bauernfrieg hatte dem Landgrafen schon viel gekostet; als nun auch der schwäbische Bund, zu welchem Philipp gehörte, noch einen Rostenbeitrag von mehreren tausend Gulden verlangte, schatte er seine Klöster jedes um 20 Mart S. und das Kloster Saina allein soll damals 1000 Goldgulden meist in

Beräthen nach Raffel geschickt haben. Dber brittens der Feind mußte die Rosten tragen. Go bei den pad'ichen Händeln 1528; dem Kriege wurde durch einen Bertrag vorgebeugt, in welchem der Bischof von Bürzburg und der Erzbischof von Mainz je 40000 und der Bischof von Bamberg 20000 Gulben zu zahlen versprachen. der Rurfürst von Sachsen nahm gewissenshalber da= von nichts und auch der Landgraf gab den Bischöfen ihre Verschreibungen wieder zurück, als er erst ben fleinsten Theil erhalten hatte. Der doch furze Würtem= bergische Zug hat 434000 Gulden gekostet, und wenn auch diese Kosten nachber großentheils von den Verbündeten erfest wurden, so lastete doch auf dem Landgrafen die Auslage berselben. Daß er diese ju übernehmen im Stande war, ist ein Beweis von seiner umsichtigen sparsamen Fi= nangpolitik. Dem frangösischen Gesandten konnte er er= flären, daß er 300000 Gulben bereit liegen habe, da biefe Summe aber noch nicht ausreichte, so verschaffte er sich noch durch Verpfändung 15000 Gulden von Trier und dem Landfomthur in Marburg; der König von Danemark als Berbündeter gahlte 10000, der Herzog von Lüneburg 4000, der Graf von Mansfeld 1000, das Meiste aber Frankreich nämlich 100000 Kronen oder etwa 125000 Gulden. Für den Rest mußte nachher der Herzog von Bürtemberg auf= kommen. Doch hat sich der Landgraf keineswegs ganz ent= schädigen laffen; sondern neben anderm 1800 Reiter gang auf seine Kosten gestellt. Reue Ausgaben brachte der Schmaffaldische Bund mit fich. Gleich bei ber Gründung hatte der Landgraf 30000 Gulden in die Kasse zu zahlen. Nach dem Bundesanschlag von 1537 follte der ganze Bund für die Unterhaltung des Bundesheeres während 5 Monaten mit doppeltem Unfat 104590 Gulden aufbringen, und da= von wären auf Beffen wie Sachsen nur 14000 Gulben gefallen. Aber die wirklichen Kriegstoften gingen weit da= rüber hinaus; fie betrugen für den gangen Bund 2 Mil= Iionen Gulden und davon für Hessen unverhältnismäßig viel 500000 Gulden. Dazu kommen dann noch durch die Capitulation des Landgrasen 150000 Gulden als Ariegsentschädigung an den Kaiser, und dieses Mal gab es keine Subsidien, der Landgras mußte allein dasür austommen. Daß er dazu im Stande war, ist ein weiterer Beweis seiner guten Finanzen; aber diese waren auch danach so erschöpft, daß er kaum noch die Knechte in seinen Festungen ablohnen konnte.

Diese Anforderungen an die landesherrliche Kasse hatten nun schon früher den Rekurs an das Land, die Steuern nöthig gemacht.

Neben der Fräuleinsteuer von 20000 Goldgulden zur Ausstattung einer Bringessin war die alteste allgemeine Steuer die sogenannte Landessteuer, auch schlechthin Steuer genannt, welche den Beitrag des Landes zu dem gemeinen Pfennig lieferte, ber auf einem Reichstag zu einem Reichsfrieg beschlossen worden war. Nur zu diesem Zweck ift sie bis auf den Landgrafen Philipp erhoben worden und war auch nie fehr bedeutend. Sie war eine durchgehende Gin= fommenfteuer und murde von den Städten und Memtern aufgebracht, mahrend die Ritter noch zu personlichem Dienst verpflichtet waren. Als z. B. 1489 dem Kaiser zum flan= drischen Krieg eine eilende Sulfe von 6000 Mann verwil= ligt wurde, betrug die Matrifel für Beffen 92 Anechte und 353 Gulden. Auf dem Reichstag ju Rurnberg 1491 werden Wilhelm 1. und 11, zusammen auf 30 Mann und 900 Gulden, Wilhelm III. auf 120 Mann und 4200 Gulden angeschlagen. Nach der Matrikel des Reichstages zu Konstang 1507 hatte der Landgraf für einen Römerzug zu stellen 60 ju Rok, 67 ju Fuß und 2000 Bulden.

Unter der Regierung Philipps ging damit eine Veränderung vor, einestheils wurden die Unforderungen des Reiches bedeutender wegen der Türkenkriege, weshalb die Reichssteuer von da an auch den Ramen Türkensteuer führte,

anderntheils wurde das Contingent 1521 gang in Geld verwandelt. Der Berechnung lag der Sold der Truppen zu Grunde, Heffen wurde damals auf 50 Reiter und 260 Fußgänger veranschlagt und hatte barum gleich Rurfachsen für einen einfachen Monat der Reichshülfe, einen foge= nannten Römermonat, 1640 Gulden zu gablen. Die erfte größere Reichshülfe gegen die Türken wurde nach dem Nürnberger Religionsfrieden 1532 verwilligt, und da zu deren Deckung die Landsteuer von den Städten und Be= richten nicht mehr ausreichte, wurden auch die Ritter heran= Zwar anfangs auf dem Landtag zu Homberg weigerten fich diese und wollten bei ihrem personlichen Dienst bleiben, doch zulett fügten sie sich mit Borbehalt ihrer hergebrachten Freiheit und steuerten von ihrem eigenen Einkommen den fechsten Pfennig und von dem ihrer Sinterfaffen den vierten vom hundert, oder auf 100 Bulben Steuerkapital 11/2 refp. 1 Gulden. Seit 1576 aber wurde in Anbetracht ihrer perfonlichen Rriegsdienfte ihr unmittel= bares Eigenthum (Wohnhaus, Aecker, Bieb und Geräthe zum eignen Gebrauch) als sogenannte Tafelfreiheit von der Steuerpflicht ausgenommen. Bur Bewahrung und Ber= wendung der neuen Türkensteuer wurde zugleich eine aus Städten und Ritterschaft gemischte Commission eingesett Diefe aber erklärte bereits 1534 Diefen Steuerschat zugleich für ein Depositum auf den Fall einer Landesgefahr und erhob ihn 1536 zu einem ftändigen Landesschat, weshalb zugleich von den Ständen nochmals eine ganze Türkensteuer verwilligt murde. Gewöhnlich auch ergab die Steuer einen Heberschuß und dieser wurde dann zur Anrechnung bei der nächsten Steuer hinterlegt. Damit war eine wesentliche Beränderung dieser Steuer vollzogen. Noch in demselben Sahr bewilligten die Städte und Aemter besonders eine halbe Landessteuer als Beitrag zu den in die schmalkal= dische Bundeskasse zu erlegenden 30000 Gulden; 1555 wurde eine Biertellandessteuer zu den Rriegskosten, und in demselben Jahre eine ganze gegeben zur Abfindung der naffauischen Ansprüche auf Katzenelnbogen; aber immer noch hatte sie den Namen einer Türkensteuer. 1566 folgte dann wieder eine eigentliche "eilende Türkensteuer"\*) und so wiederholt sich dieselbe nun 1572, 1576, 1583, 1594, 1598 u. s. w., diese meist auf Grund eines Neichstagsbeschlusses.

Die Katastrophe von 1547 brachte noch eine andere Steuer auf. Zum Bau der Festungen hatten auch srüher schon die Städte durch Geld und mehr noch unmittelbar durch Arbeiten helsen müssen. Aber nach der Schleifung aller Festungen wurden an sie größere Unsprüche gemacht, und nachdem sie selbst auf die Frage des Landgrasen, ob die Festungen wieder hergestellt werden oder ganz eingerissen werden sollten, für die Herstellung gestimmt hatten, verwilligten sie zunächst 1569 zu diesem Zweck 12000 Gulden und 1573 zum Weiterbau der Festung Kassel noch einmal 20000 Gulden \*\*). Freilich waren diese Summen vershältnismäßig ein geringer Beitrag; denn allein unter Phislipp hat die Wiederherstellung an allen Festungen 200000 Gulden gekostet. Auch zur Unterhaltung der Söldner

<sup>\*)</sup> Ein Anschlag biefer Tilrkenftener (Ms. hass. qu. 41) zeigt bie Größe und die Bertheilung. Bon 100 Gulben Steuerkapital ober von 20 Gulben Ginfommen murbe & Bulben bezahlt. Diefes ertrug 1) von ben fürftl. Unterthanen : 2) von ber gemeinen Lanbichaft: Abel bes Dieberfürstenthums 4522 Riederheffen . 24195 Dberheffen . .  $15260 \cdot .$ Stifter u. Beiftliche beffelben 1104 6489 Abel des Oberfürstenthums . Obergrafschaft . Niedergrafschaft 2564 500 Graffchaft Dietz 1412 Universität Marburg . 282 49946 \*\*\*) Die boben Spitalien . 880 Ausländische von Abel. Beiftliche und weltliche Stände ber Obergrafschaft .... 588 12058

Summa 62004

<sup>\*\*)</sup> vergl, Pfeiffer a. a. D. \*\*\*) So sieht im Original statt 49920.

wenigstens in der Hauptstadt steuerten jest die Städte und Gerichte bei; diese sogenannte Soldaten steuer "zur Steuer der verordneten Soldaten und erhaltung in Kassel" betrug z. B. 1573 für alle Städte und Gerichte 2283 fl.

Bedeutender war die 1553 nach der Rückfehr des Landgrafen eingeführte Tranksteuer. Sie ist freilich nicht zu kriegerischen Zwecken bestimmt gewesen; aber sie stand doch mit dem schmalkaldischen Krieg in sosern in Zussammenhang, als durch denselben die Kammerkasse geleert und verschuldet war, so daß mehrere Pfandschaften nicht eingelöst werden konnten Zur Abtragung dieser Schulden, zur Einlösung der Pfandschaften verwilligten nun 1553 die gesammten Stände die erste indirecte Abgabe von Wein, Bier, Branntwein und Essig; \*) zunächst nur auf 8 Jahre, aber sie wurde von da an doch stets aufs Neue bewilligt. Im Ansang zahlten sie nur die Städte und das Land, später wurde auch die Ritterschaft dazu gezwungen. 1566 wurde sie angesetz zu 36470 Gulden.

7) Die Friedenszeit von der Rückschr des Landgrafen aus der Gefangenschaft bis zum Tode Wilhelms IV.

Uns der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ist zwar vorher schon manche Thatsache, soweit sie zum Beleg oder zur Erklärung der militärischen Einrichtungen diente, ausgenommen worden; aber es bedarf diese Zeit doch auch in ihrem eigenthümlichen Charakter als Friedenszeit einer besonderen, wenn auch kurzen Betrachtung, weil gerade dieser friedliche Charakter auf die Entwickelung des Heerwesens, obwohl meist in negirender Weise, von Einsluß gewesen ist. Der einzige Arieg, an welchem noch Landgraf Philipp in den 16 letzten Jahren seines Lebens Theil genommen

<sup>\*)</sup> Bis bahin hatte ber Landgraf als Abgabe von Getränken nur ben Gulben Beinzoll b. h. von jedem Fuder Bein (6 Ohm) 1 Gulben Sinfuhr- und Durchfuhrzoll, welchen 1509 ber Kaifer Maximilian feinem Freunde Wilhelm bem Mittleren verliehen hatte.

bat, war der Krieg des Kurfürsten Morit gegen den ge= ächteten Markgrafen von Brandenburg=Culmbach. Die Sugenotten, denen beizustehen er durch seine ganze politisch= firchliche Tradition und seine Sympathie sich getrieben fühlte, unterstütte er nur durch Geld (er gab zusammen mit einigen anderen protestantischen deutschen Fürsten Conde 100000 Gulden) und indirect dadurch, daß er die Werbungen für sie in Seffen gestattete und zu diesem Zwecke seinen Marschall Friedrich von Rollshausen auf 6 Monate be= urlaubte und ihm noch andere Edelleute beigab. Diese warben an 2000 Reiter und ebensoviele Sakenschützen in Seffen und betheiligten fich an der Schlacht bei Dreux, in welcher sich besonders Otto von Malsburg mit seinem Fähnlein auszeichnete. Nach dem Frieden 1562 tam Roll8= hausen mit reich beladenen Maulthieren wieder zurück. Dagegen bot der frangosische König dem Landgrafen vergebens eine jährliche Pension von 4000 Kronen an bloß dafür, daß er auch Werbungen für ihn in heffen zulaffe.

Im Uebrigen, durch seine traurigen Erfahrungen belehrt, ging er geflissentlich jedem Kriege aus dem Wege und gab in seinem Testament den Nachfolgern gleichen Rath, "denn, sagte er, es ist nicht mehr zu friegen als vor Zeiten, das Kriegsvolf ist zu theuer, man kanns nicht mehr erhalten. Es muß auch ein herr schier all sein hofgesinde besolden, das zuvor nicht gewesen. Der Finanzen find zu viel, darum wollen fie fich hüten vor Rriegen und das Sprichwort merken dulce bellum inexpertis." Dabei wurde jedoch keineswegs Die Sorge für Die Sicherheit bes Landes bei Seite gesett, wie der Wiederaufbau der Festungen zeigt. Die Folgen für das Land waren höchst segensreich, Bebung des Wohlstandes im Gangen, Ginlösung der Pfand= schaften, Abtragung der Schulden und doch dabei noch Ansammlung eines Staatsschates, ber nach der Bestimmung Philipps nur im Falle eines Bertheidigungsfrieges ange= griffen werden follte.

Wilhelm war gemäß seinem ganzen conservativen Charafter noch mehr ein Mann des Friedens als fein Bater. Sein Rriegshandell\*) enthält neben einigen Regeln für die Kriegführung eine ernste Klage und Unklage des Rrieges überhaupt und besonders des seiner Beit, in welcher nicht nur die eigenen Erfahrungen des Landgrafen, sondern auch die Ahnungen von den Schrecken der folgenden Zeit hervorklingen: "Der Krieg ist das abscheulichste Ding, weil in demselben alle Gottesfurcht, gut Weset und Ordnung niederliegen; die berren und fürsten muffen von ihren eigenen Rriegsleuten und unterthanen, uber die sie sonst herrschen und gebieten, viel hohn und Ubermuth leiden und ihr knecht sein und thun, was sie wollen, da in friedens Beiten fich sonst Jedermannig dero Berrn gebotte verhalten muß. Es ift auch nunmehr fo weit kommen, das der Herr seine eigne bestelte hofdiener, Ja Roche, becker und Schenken und wie fie heissen besolden muß, Und ba er nicht einem Jeden gibt und thut nach feinem Gefallen werfen sie fluchs den Sack vor die thur, begeren urlaub binmeg zu ziehen. Uber das ist die Besoldung beide unter Reutern und Knechten so hoch gestiegen und die untreu so groß worden das kein Herr den Krieg mehr erschwinden tann; dazu da man gleich monatlich wohl bezahle, laffen fie doch ihr meutern und beuten nicht und dürfen wohl, wie wirs felbst erfahren, dem friegsberren die Buchsen unter die nasen halten, wo er ihnen das Plündern und rauben der armen leut und andren ihren muthwillen understeht zu wehren. Zue dem andern wird durch den Rrieg Land und Leute verheeret, weib und finder geschendet und viel arme Leut gemacht, davon Gott der herr schwer rechenschaft von den verursachern wird fordern. Uber bas alles ist auch das Kriegsvolf in einen solchen ungehorsamb gerathen, des schier nichts fruchtbartiches mehr mit ihnen

<sup>\*)</sup> Ms. hass. qu. 41.

zu verrichten. — Darumb unter allen Umständen der Krieg zu vermeiden. Denn wenn auch ein Fürst etwa im Krieg erobert, so muß er doch so viel daran wenden und auch nachher um es zu behalten den savor vieler Anderen erstaufen, daß er das Seine dabei noch mit verthut und nicht mehr in ruh und Frieden seben kann. Auch ist sich bei dieser untreuen Welt auf kein Bündniß mehr zu verlassen."

Demgemäß hat fich Wilhelm denn auch von jedem Rriege fern gehalten, obwohl die Religionsfriege in Der Nachbarschaft die Bersuchung zu wenigstens größerer mittel= barer Betheiligung mit fich brachten. Nur im Anfange feiner Regierung fette er Die Unterftutung Der Sugenotten, welche er schon 1562 vermittelt hatte, noch fort und ließ 1568 zu dem Hulfsheer des Pfalzgrafen Johann Casimir 3000 meist in Sessen geworbene Reiter und Knechte unter Christoph von Malsburg und Dietrich von Schönberg \*) stoßen. Bu gleicher Beit ließ er auch für Wilhelm von Dranien einige Fahnlein Reiter in Beffen werben durch Otto von Malsburg, hermann Riedesel und seinen Sofmarschall und Oberften Friedrich von Rollshausen, deffen Beurlaubung als eines trefflichen berühmten Rriegsmannes, auf dem nächst Gott seine Wohlfahrt stehe, Dranien dringend erbeten hatte; doch auch diese Reiter zogen, als das Heer Draniens durch Albas Hinhalten aufgelöst war, noch 1569 mit dem Pfalzgrafen Rupprecht den Sugenotten zu Gulfe. Darnach ließ der Landgraf nur noch ein Mal 1591, als fich die Sympathien für die Hugenotten und die freund= schaftlichen Beziehungen zu dem französischen Königshaus nach der Thronbesteigung Heinrichs von Navarra vereinigten, durch Chriftian von Anhalt Werbungen in Seffen gegen das guifische Bündniß vornehmen und schickte Beinrich IV.

<sup>\*)</sup> Ein Better jenes Caspar von Schönberg ober Schomberg, ber 36 Jahre ben 3 französisichen Königen Karl IX., Heinrich III. und heinrich IV. im Feld und durch Werbungen in Dentschland große Dienste gesleistet hat.

einiges Geschütz. Davon abgesehen war er aber in seiner Reutralität immer ftrenger geworden und unterfagte alle Werbungen in Heffen aus Grundsat, nicht blos aus Gehorsam gegen die Reichstagbeschlusse und Befehle des Raisers. In der Ueberzeugung, daß auch die katholischen Könige großentheils protestantische Soldner gebrauchten und mit ihren eigenen Unterthanen nie im Stande waren etwas gegen Deutschland zu unternehmen, schlug er den protestan= tischen Fürsten vor, ein allgemeines Berbot ergeben zu laffen, daß fich feiner ihrer Unterthanen gegen eigene Reli= gionsverwandte gebrauchen lasse und daß die Uebertreter, weil sie ihren Taufeid gebrochen, an Ehre, Leib und Leben und Gut gestraft und von jeder ehrlichen Gesellschaft ge= mieben wurden; dann konnten weder der Papft noch die ihm anhängenden Könige Deutschland etwas anhaben. Nicht nur bot ihm daher Philipp II. 1570 vergeblich eine jährliche Penfion für die Erlaubniß in Beffen werben gu laffen, sondern Wilhelm verhinderte auch, von Rollshausen und Malsburg unterftutt, mit Energie ben Buzug zu ben von Erich von Braunschweig an der hessischen Grenze aufgeschlagenen spanischen Werbeplägen. Sogar der mit ibm nahe befreundeten Königin Glisabeth gestattete er nicht die Werbung für die Niederländer, indem er sich aufs Reichs= verbot berief. Doch war er da weniger streng und erlaubte wenigstens den auswärts geworbenen Truppen den Durch= jug durch Seffen. Im Bergleich ju der früheren und der folgenden Zeit stand damals Seffen in umgekehrtem Berbaltniß zu den befreundeten Mächten, es erhielt feine Gubfidien für geleistete Dienste, sondern gahlte lieber felbst folche. So, außer den ichon angeführten Fällen verschaffte Wilbelm mit Kursachsen bem vertriebenen Dranien 1568 ein Unleben von 100000 Gulben, Beinrich IV. streckte er nach deffen Thronbesteigung 70000 Gulden vor und selbst dem Raiser half er 1576 mit 15000 Gulden aus; und alle Diese Summen find nicht an heffen zurückgezahlt worden.

Diesem Berhalten wird man im Allgemeinen, befonders aus ökonomischen und sittlich=politischen Grunden, vor dem ent= gegengesetten gewiß den Vorzug geben, aber aus militä= rischem Gesichtspunkt batte es boch auch seine Nachtheile. Bährend dieser 50 Sahre baben auch von unbedeutenden Aufgeboten nur fehr wenige statt gefunden. Go bei der Ber= haftung ihres Stiefbruders des Grafen Chriftoph von Diet hatten die Landgrafen Wilhelm und Ludwig zusammen 500 Reiter und 2000 Mann zu Jug bei fich; als Wilhelm 1573 den nach seinem polnischen Königreich durchreisenden Heinrich von Anjou begrüfte, batte er 800 stattliche Reiter aus der Ritterschaft in seinem Gefolge. Nur ein einziges Mal kam es zu einem ernsteren Aufgebot; als nämlich 1583 die Spanier Köln besetzten und nach Westfalen vorrückten, entbot der Landgraf die benachbarten Bafallen gum Schutze der Grenze und ertheilte den Amtleuten von Bolf= hagen, Zierenberg und Grebenstein den Befehl zum Schute der Grafschaft Waldeck und des Diemelftromes alle Amts= unterthanen gegen jeden Ginfall bei Tag und Nacht aufzufordern. Und endlich wollen wir auch noch erwähnen, daß Wilhelm zweimal 1583 und 1591 Musterungen aller seiner Bürger und Bauern und der Sintersaffen des Abels durch seinen Obristen vornehmen ließ, um neue Listen aufzuseten; auch gab er 1591 einige neue Borschriften: 1) daß die Ritterschaft von ihren Sintersassen die vermögenosten und brauchbarsten Leute schicken sollte, 2) die mit einem ziemlichen Gedinge zufrieden wären, damit sie den Dörfern nicht zur Last fielen, und 3) weil bei Grenzvertheidigungen mit langen Spiefen nicht viel auszurichten ware, sollten sie mit langen Röhren so viel möglich, oder doch mit furzer Wehr als einer Handbüchse, oder mit guten Feder= und Anebelspießen verseben sein. Go ift benn im Gangen genommen diese Zeit als eine Unterbrechung der friege= rischen Tradition zu bezeichnen, welche unter andern Ber= baltniffen mobl ohne Bedeutung gemesen mare, damals

aber die wichtigsten Folgen haben mußte. Bis dahin hatten fich noch die Ginrichtungen ber früheren Zeit behauptet und die eben erwähnten Musterungen zeigen, daß auch auf bem Papier und in der Meinung die alte Kriegsverfaffung noch Geltung hatte Aber in der Wirklichkeit ift es grade diese Zeit, wo das alte feudale Kriegswesen ganz in sich zusammenbricht und dem wüstesten Söldnerwesen das Feld überläßt. Nicht als ob damals friegerischer Sinn und friegerische Tüchtigkeit den Beffen abhanden gekommen waren; nein, diese Gigenschaften blieben und suchten sich auch ohne und gegen den Willen des Landgrafen Wirksam= feit; aber die Organisation verlor ihren Halt und ihre Rraft, ohnehin im Schwinden, um fo rascher, weil sie fo lange unbenutt blieb. Und wenn fie auch nicht mehr lebensfräftig war, fo hatten boch ahnliche Erfahrungen, wie sie nachher in der Noth Landgraf Morit trot feiner organisatorischen Thätigkeit machen mußte, einen tüchtigen Landgrafen auf Mittel und Wege hinweisen können, um einer solchen Katastrophe vorzubeugen. Aber noch mehr, grade die Kriegslust und das Soldhedürfniß der Ritterschaft und die Friedensliebe des Landgrafen entfremdeten beide einander und bereiteten so auch positiv den späteren Zwiespalt vor. Es war nachgerade ber auswärtige Söldner= Dienst für die Ritterschaft ein Erwerbsbedürfniß geworden, und ohne ihre rühmliche Betheiligung, felbst gegen Berbot, ist kein Krieg jener Zeit geführt worden, allen voran aber waren darin die Stiefbruder des Landgrafen, Die Gohne der Margarethe von Saal, welche auch fast alle im Kampfe einen frühen Tod gefunden haben. Im Sahr 1555 beginnen daber die Beschwerden der Ritterschaft gegen die Beschrän= fung der herkömmlichen zu ihrer Nahrung nöthigen Freiheit in fremde Rriegsbienfte zu treten, und von da an fehren diese Beschwerden regelmäßig auf den Landtagen wieder, felbst gegen den Reichstagsbeschluß protestirte fie mit Berufung auf ihre "hergebrachte deutsche Freiheit", während 11 \*

der Landgraf ihr den Borwurf machte, "daß der Abel statt vaterländische Uemter anzunehmen ihres Nugens wegen ausländischen Herren diene, ob dem Vaterland zum Borstheil oder Nachtheil, unerlangten Urlaubs, ja selbst ausgesgangenem Berbot zuwider."

Unm. Borftebende Abhandlung enthält bas Material, welches als Borarbeit zu einer Geschichte bes heffischen Rriegswefens beftimmt war, und welches ber Berfaffer in biefer beschränkteren Beife verarbeitet bat, um es nicht ungenutt zu laffen. Als Gulfsmittel murben babei neben ben gebrudten Quellen fammtliche hierher gehörigen Sanbichriften ber Raffeler Bibliothek benutt, unbenutt geblieben ift bas Landesardiv. Vielleicht enthält das Letztere besonders noch specielle Nachweise über bie Landesmiliz und beren Musterungen unter ben Landgrafen Bhilipp und Wilhelm, welche zur ficheren Beurtheilung bienen konnten, in wieweit bie interessante, auf modernifirten antiken Anschauungen beruhende Reorganisation burch ben Landgrafen Moritz jene alte Grundlage beibehalten und umgestaltet hat. Für biefe und die folgende Zeit find bann fo ausreichende Quellen vorhanden, daß die gründliche Darftellung ber Entftebung und Entwidlung bes ftebenben Beerwefens in Beffen-Raffel, welche febr lebrreich und barum febr wilnschenswerth ift, teine materialen Schwierigkeiten finbet.

## VII.

## Geschichte des Klosters Cornberg

nach urfundlichen Quellen.

Berfaßt vom Metropolitan J. E. Chr. Schminde zu Sontra.

Wenn man auf der Landstraße von der,  $1^{1}/_{2}$  Stunden von Sontra südwestlich gelegenen, Staatsdomäne Cornberg hin nach Bebra zieht, bemerkt man bald zur Linken einen Wiesengrund, der zu einer aus dem höhern bewaldeten Gebirge aufsteigenden kahlen Anhöhe führt. Dieselbe ist eine gute Viertelstunde von Cornberg entsernt und hat weder

Feld= noch Waldeultur; nur einzeln stehende Hain-Buchensstümmel sieht man, und der Boden mit seinen kleinen Ershöhungen, einzelne umherliegende Mauersteine und ein außzgemauerter Brunnen verrathen, daß hier ein Dörstein und ein altes Kloster begraben liegen. Die Stätte heißt Busbenbach. Aber wann dort ein Klosterbau errichtet wurde und wer der Stifter desselben gewesen, — auch das ist in dieser Waldeinsamkeit begraben und keinerlei Kunde ist darüber zu uns gekommen. Höchst gewagt und mit nichts zu erweisen ist die Vermuthung, daß Thiatmar von Boynesburg, der 1112—1120 genannt wird, zu Bubenbach ein Mönchs= und Nonnenkloster gestiftet habe \*).

Das älteste Diplom des Klosters Bubenbach datirt aus dem Jahre 1230. Das Rlofter mar damals eben ge= gründet, denn es wird in dieser Urfunde eine neue Pflan= jung (novella plantatio) genannt. Der Propst Ekebertus, ber fich hier noch Propst von Gottes Gnaden nennt, Adelheidis die Priorin (magistra) und ber ganze Convent der Sanctimonialen "in Bubenbach", die bisher noch ganz frei und unabhängig waren (ab omni jugo obedientiae sive subjectionis liberi et immunes), unterwerfen sich hiernach mit Leib und Gut (corpore et rebus et possessionibus universis) dem Abte Ludwig und dem Convente des Her8= felder Stifts auf ewige Zeiten \*\*). Go ward also das neue Kloster der Abtei Hersfeld einverleibt, die ohnehin in der Gegend reich begütert war. Es erhielt von dorther feine Propfte, welche Pralaten der Bersfelder Rirche waren, ward von dorther beschütt und regiert und konnte ohne den Bersfelder Abt nichts Wichtigeres (als Güterkäufe, Ber=

<sup>\*)</sup> S. Wottschalt's, Ritterburgen, VII. S. 199.

<sup>\*\*)</sup> subjugamus in perpetuo, plenam et inviolabilem obedientiam promittentes, ut loci nostri novella plantatio in protectione ecclesie Hersveldensis tanquam in gremio matris sue subsistere valeat —, ut in nos abbas et conventus tanquam filias spirituales in omnibus pie promoveant et defendant.

pfändungen 2c.) unternehmen. Abt Heinrich nennt es 1271 monasterium nostrum in Bubenbach, Abt Simon 1309 und 1313 cenobium nostrum in Cornenberg und Abt Johann 1362 "vnser Closter czu dem korenberge."

Bubenbach war ein Benedictiner = Nonnenkloster, aber mit strengerer Regel und anderer Berfassung und Einrichtung als die ältern freiweltlichen Benedictiner= Damenstifter zu Kaufungen und Eschwege. Un ber ge= nannten Urfunde vom Jahre 1230 hängen zwei große Wachssiegel in ovaler Form: das Siegel des Convents, worauf 3 Beilige, mit der einen Sand die Finger aufge= richtet, mit der andern ein Buch haltend und mit der Um= schrift in Uncialen "S. Simon, apl. S. S. Wight, conf. S. Judas ap." und das Siegel des Propstes, worauf der Propst in sitender Stellung, die Rechte erhoben und mit der Linken den hirtenstab haltend und mit der Legende "Sigillum Sci. Nicolai i. Bobenbach." Wenn hier gleich unter ben Batronen des Klosters Bubenbach der heilige Wigbert und der Apostel Judas genannt werden, so erscheint doch später in den Urfunden als solcher nur der heilige Nicolaus \*).

Mit welchen Gütern das Aloster Bubenbach ursprünglich begabt gewesen, läßt sich beim Mangel der Stifstungsurfunde nicht mehr nachweisen; doch scheint die ursprüngliche Dotation sehr gering und der Klosterbau klein \*\*) gewesen zu sein. Schon sehr frühe aber machte es bedeutende Erwerbungen und dies mag eine Hauptveranlassung gewesen sein, daß dasselbe zu Ende des 13. Jahrhunderts stattlicher und geräumiger in dem nahen Cornberg neu hergestellt wurde. Bon Ansang an war es nicht einmal

<sup>\*)</sup> Prepositus, priorissa et collegium (totus conventus) sanctimonialium (ancillarum Christi, dominarum) ecclesie (monasterii, cenobii) sancti Nicolai in Bubenbach (Bovenbach, Bobenbach); so in einer langen Reihe Urfunden von 1260 bis 1292.

<sup>\*\*)</sup> Die Trilmmer ber Nicolausfirche bezeugen einen fleinen Umfang berfelben.

im alleinigen Besitze bes kleinen Ortes Bubenbach: benn noch 1259 bekennen Schultheiß und Schöppen ber Stadt Berefeld (scultetus et scabini opidi Hersveldensis) unter bem Hersfelder Stadtsiegel, daß Bertoldus dictus Luko seine Güter in Bubenbach ben Sanctimonialen baselbit verkauft habe. Nachdem das Kloster die alte Stätte zu Bubenbach verlassen, hatte es dort noch einen Sof. verschrieb es eine Fruchtgülte in curia Bubynbach, sowie 1366 seinen "Hof, ben Antir und Gehulcze alse ferre und alse wyt, alse sy das fundlich vurmarkit unde vurstennit han und eynen dritten Teyl des Boimgarten daselbis" einem Pfründnerbruder zu Leibgedinge. Nur "by twene Tiche unde Tichstete, by gelein fint yn der Flurmarke des obengenantin Hoves tzu Bubinbach und alle bescheidunge unde Oppfer, das da genile unde wurde tzu der Kappellin unde Kirchen czu Bubinbach", behielt es sich aus. Lange Jahre hindurch wurden neben der ehemaligen Nicolaus= firche zwei Märkte gehalten, bis endlich Landgraf Philipp dieselben 1525 in die Stadt Sontra verlegte. Derselbe erklärt nemlich: "nachdem Jars in Wustenung gnant zu fanct Claus zu Boymbach alle Wege vff Marie Magdalene vnd Nicolai zwene clepne Mergte gehalten worden sein", so habe er "duselbigen zwene Mergte aus beweglichen Ur= sachen des Orths abgenomen und in unser Stadt Suntra verrugt" \*). Die genannten Opfer und Märfte deuten darauf bin, daß zu der alten Nicolauskirche gewallfahrtet wurde. Die letten Refte berfelben find erft in neueren Beiten verschwunden.

Das Jahr der Uebersiedelung des Klosters von Bubenbach aus dem Walde und dem Gebirge in das tieser, wärmer und geschützter gelegene Thal nach Cornberg läßt sich nicht angeben; es geschah aber zwischen 1292 und 1296 unter der Regierung des Propstes Hartlibus, in einer für

<sup>\*)</sup> Lanbau, Buffungen. G. 326.

das Kloster glücklichen Zeit. 1292 wird Bubenbach in den Ur= funden zum letten Male und 1296 zuerst Cornberg erwähnt. Der heilige Wigbert und der Apostel Jacob blieben in Buben= bach; auch der heilige Nicolaus verschwand aus der Legende des Propsteifiegels. Dagegen wurde das neue Gotteshaus ber himmelskönigin geweiht: gefront und mit bem Jesus= tinde thront dieselbe in dem neuen ovalen großen Conventssiegel über einem Klosterbau; dasselbe hat die Um= schrift "S. Conventus S. Marie i. Corenberg." Der Propst aber erscheint jett mit seinem Birtenstabe stehend auf bem ovalen Siegel mit der Legende "S. Prepositi in Kurinberg." Urfundlich wird der Ort geschrieben Corenberg 1296 etc., Coremberg ordinis sancti Benedicti Archipresbyteris 1297, Curenberg 1298, Korenberg 1307, Koyrenberge 1310, Koerenberche 1310, Korinberg 1312, ecclesia sancte Marie virginis et beati Nycolai in Chorenberg 1334, meistens Corenberg; das Staatshandbuch hat Cornberg.

Am Tage nach Marien Geburt 1297 erließen ber Propst Hartlib, die Priorin Lutgardis von Hoenstein und der ganze Convent in Cornberg an alle Plebane, Viceplesbane und Rectoren der Kirchen ein allgemeines Ausschreiben, worin dieselben bitten, ihre Parochianen aufzusordern, zu dem in Cornberg neu errichteten Klosterbau (monasterium sanctimonialium in Coremberg de novo fundatum) reichliche Gaben zu steuern.

Schlicht und einfach und ohne jeglichen architektonischen Schmuck sind die Gebäude hergerichtet; 570 Jahre
sind verronnen und sie stehen noch auf einer kleinen Anhöhe links an der Straße, die von Sontra nach Bebra
führt, aber nicht lange mehr vermögen sie dem nagenden
Zahne der Zeit Widerstand zu leisten. Das eigentliche Klostergebäude ist in Form eines Quadrats gebaut und
besteht aus vier anschließenden Flügeln mit inwendig offenem
Plaße; nur eine Pforte im Osten, jest eine weite Einfahrt,
führte von der Propstei her in den sestgeschlossenen Bau.

Den nördlichen Flügel bildete die Kirche, in welche die Beiftlichen von der Propstei her zum Herrenchor, die Rlosterfrauen aber durch einen noch vorhandenen Zugang aus dem Oberstock des westlichen Flügels zum Frauenchor gelangten. Diefer lettere befand fich über einem Rreuzge= wölbe, das gleich dem über der ganzen Rirche befindlichen Gewölbe noch vorhanden ift. Auf dem Frauenchore war bas beilige Kreuz, bas seine Stiftung und seine Vormunder hatte \*). Ein kleiner Theil der ehemaligen Klosterkirche, etwa nur ber hohe Chor, dient jest zum Gottesdienst für die kleine Gemeinde Cornberg, die früher ein Filial von Berneburg war, dessen Schullehrer auch jett noch die Ruftergeschäfte besorgt und wohin die Kinder noch zur Schule geben, mabrend in neueren Zeiten die firchlichen und geistlichen Geschäfte dem Pfarrer zu Rockensuß über= wiesen find. Sier finden sich noch eine Angahl Graber, mit zum Theil sehr alten Grabsteinen, darunter die einiger Klosterfrauen, mehrerer Bögte und Glieder der Thon'schen Familie, welche seit langen Jahren das Klostergut in Pacht hat, und das des Grafen Pakendorf \*\*). Durch die alte Kirche ist eine Durchfahrt in den inneren Alosterhof ge= brochen und der größere Theil derfelben dient jett zu öto= nomischen Zwecken. Sie hatte nur einen Thurm an der Westseite, der noch steht. Der östliche und westliche Flügel

<sup>\*)</sup> Der Convent verkauft 1402 ber Jungfrau Margarethe Flenne zu einem Seelgerathe 1 Malter Korngülte aus seiner Mühle zu Rockenfüß für 16 Pfund Pfennige und soll jene Gülte fallen "beme beiligin crucze vff vnsme fromvin kore."

<sup>\*\*)</sup> Nach Thonscher Familiensage wurde dieser Graf Patendorf, ber in Diensten des Landgrasen Christian zu Eschwege stand und in der Mitwissenschaft wichtiger Geheimnisse war, in der Nähe von Cornberg von einem Notenburger Landgrasen menchlings gemordet. Patendorf war zu Besuch auf Cornberg und zur Nachtzeit drangen Bewassnete ein, welche unter Androhung des Todes nach Patendorf frazten; nachdem sie beschieden worden, rissen sie den Ungläcklichen aus dem Bette und führten ihn hinaus in's Freie, wo er in der Nähe von Cornberg sein Ende sand.

des Klostergebäudes ist im untern Stock durchweg mit einem Kreuzgewölbe versehen und es durfte bier der alte Rreuggang zu suchen sein, mahrend im oberen Stock Die Bellen der Nonnen fich befanden. Der untere Stock des östlichen Flügels ist jett Ruhstall, der des westlichen der Pferdestall. Die größern Gemächer scheint der südliche Flügel, das Hauptgebäude, enthalten zu haben; jett ift dort das Schweinehaus. Alle Räume der oberen Stockwerke werden als Bodenraum benutt Der innere Sof= raum, fonst Begrabnifplat, ift jett die Miftftatte, bei beren Anlegung man Gebeine in großer Menge, jum Theil über einander gehäuft, gefunden bat, auch eine Deffnung ju einem unterirdischen Gange entbedt haben will, der zu dem benachbarten Mönchhosbach geführt haben foll. \*) Nord= östlich ganz nahe bei dem alten Alosterbau steben neben einander drei alte thurmartige Gebäude, welche mit den neueren Zwischengebäuden die Wohnung des dermaligen Domanenpachters ausmachen, ohne Zweifel die alte Propstei. Daneben liegt der schöne Alostergarten. Gine Mauer um= schloß das Bange. In dem der Familie Thon gehörigen alten Wirthshause rechts an der Landstraße, dem Kloster gegenüber, dürften wir das ehemalige Siechenhaus des Klosters zu suchen haben. Diese sogenannte Rlosterber= berge wurde 1615 von der damaligen Besitzerin des Rlosters, der Landgräfin Juliane, für 300 Gulden verkauft und ift seitdem in Privathänden. Auch sind noch einige Reste der alten flösterlichen Dekonomiegebäude vorhanden \*\*). --

In der ältesten Zeit seines Bestehens finden sich im Moster Cornberg auch Mönche. So bezeugen in einer zwischen 1302 und 1312 ausgestellten Urkunde Wigandus

<sup>\*)</sup> Der Sage nach follen burch biefen Gang Mönche bes angeblichen Alofters Mönchhosbach zuweisen nach Cornberg gekommen sein. Jebe Burg und jedes Kloster will nun einmal seine unterirdischen Gänge haben.

<sup>200</sup> Der Alofterpferbe geschieht 1376 und ber Fruchtschener 1442 Erwähnung.

prepositus, frater rodegerus ceterique fratres totusque conventus ecclesie in Korenberg einen Guterkauf und 1312 stellen Bertoldus prepositus, priorissa totusque conventus tam fratrum quam sanctimonialum cenobii in Korinberg eine Urfunde aus; doch verschwinden sie alsbald wieder aus dem Convente. 1317 wird der Pfarrer Friedrich Schobint beim Abschlusse eines Vertrags mit dem Kloster in die Bruderschaft (confraternitas) deffelben aufgenommen. Wenn aber in einer Urfunde des Klosters vom Jahre 1341 Bruder Tile von Wizzenhusen und Bruder Kurt von Hasbach als Zeugen erscheinen, so ist nicht erwiesen, daß Diese beiden im Kloster Cornberg wohnten. Im Bramon= stratenser=Nonnenkloster Germerode weilten in ältester Beit auch Monche; aber fie verschwinden auch bald wieder aus demselben und aus dem Dorfe und Hofe Elberode bei Bermerode wird ein Mönchhof, welchen Namen ber Ort heute noch führt. So wird aus dem nahe bei Cornberg gelegenen Sosbach, einem dem Aloster gehörigen Dorfe, nach dem Erwerbe von Gütern daselbst in den Sahren 1260, 1278 und 1296 im Jahre 1297 ein Frauenhosbach (Wrouwenhosbach) und später ein Mönchhosbach (Mo= nichehaspach, so urkundlich zuerst 1385.) Der Name Monchhosbach ist aber nicht constant und immer wird das Dorf wieder Hosbach genannt, wie in Urfunden, so auch im Munde bes Bolkes bis auf ben heutigen Tag; ja die Bewohner der Umgegend nennen es sogar wegen seiner malerischen Lage unter einer hohen Felswand "Steinhoß= bach". Die Sage macht Mönchhosbach zu einem Mönchs= floster, die Geschichte weiß aber davon gar nichts und wenn in Mönchhosbach jemals Mönche wohnten, so waren es nur Mönche, die zum Kloster Cornberg gehörten.

Der Negent des Klosters war der Herr Propst, an der Spize des Jungfrauenconvents stand die Priorin und außerdem bestand das Amt der Küsterin und das Siechmeisteramt. Als Priorinnen werden urkundlich genannt:

- 1) Abelheid scheint die erste Priorin gewesen zu sein. 1230 unterwirft sie sich unter bem Titel einer magistra mit ihrem Kloster der Hersfelder Kirche.
- 2) Lutgardis von Bonneburg genannt von Hoenstein, war schon 1271 im Kloster und eine Blutsverwandte des Abts Heinrich IV. von Hersfeld; sie stellt 1297 den Almosen-Collectenbrief für's Kloster mit aus und kauft ein Gut in Dens, das nach ihrem Tode an ihr Kloster fallen soll und der Kirche des heiligen Martin zu Dens jährlich 2 Kfd. Wachs zinst.
- 3) Lisabeth von Falken erscheint 1353—1363 in vielen Urkunden.
- 4) Alheid von Warperg, desgleichen 1367 bis 1380.
- 5) Mete Gyle kommt zu gleicher Zeit als Priorin vor, namentlich 1374 und 1375.
- 6) Elisabeth von Pfalndorf war schon 1363 im Kloster, erscheint 1367 und als Priorin 1385.
- 7) Else von Muterode ist schon 1365 in Corn= berg und kommt als Priorin 1402 vor, ihre Mitgist be= stand in Gefällen zu Hoppach.
  - 8) Tyge von der Linden, 1408.
  - 9) Fpe Reudel, 1440, 1442 und 1450.
  - 10) Wendel Schlagbaum, 1502.

Dem Amte der Küsterin (custoria), das seine besondere Dotation hatte, stand ansangs nur eine Jungsfrau vor, aber schon 1353 erscheinen zwei Küsterinnen. 1374 verpfändete das Kloster seiner Küsterin "dryttehalb phunt heller vnd vierczen phennige Gülte", womit die "Custerin daz geluchte besern sollen vst dem kore also daz dy lampe sal burne wanne sich tag vnd nacht scheidit biz an den schonen tag, daz eyn ieliche Juncsrouwe ere gebete von deme tage gesprechen mag, auch sol dyselbe Lampe burne alle hochtzide tage biz mittag yn ere der heiligen

frouwen senta anna vnd sal vsf erme tag der heiligen frouwen sancta anna machin vnd burnen ehn licht von ehme phunde wases, was des lichtes danne ubirblibet daz sal man burne alle hochczide tage biz des lichtes nicht me in ist." Als Küsterinnen erscheinen Else von Henginrode und Alheid Herold 1353, Kune Zolner und Kune Kopil 1357, Jutte Frenke und Dorothea von Baumbach 1385.

Auch das "gemenne Sichmeisterampt" (1380) batte seine besondere Dotation und von Anfang seiner Stiftung an übte unser klösterliches Institut bas Werk ber Liebe an Kranken und Gebrechlichen. In den ersten Jahren bes 14. Jahrhunderts geschieht des Siechhauses (domus infirmorum, infirmaria cenobii) schon Erwähnung, dem zwei Buter in Dens zufallen follten und durch Dieses gange Jahrhundert hindurch folgen Schenkungen auf Schenkungen an das Siechhaus, so daß dieses bereits 1380 dem Kloster gegen eine jährliche Rente von 20 Malter Frucht aus dem Rlostervorwerk zu Schwarzenhasel 25 Mark Silbers leihen konnte, die zum Klosterbau verwendet wurden. Auf St. Martine Abend mußten die Siechmeisterinnen den Rloster= frauen 16 Schillinge zu Wein geben. Als Siechmeiste= rinnen werden genannt Albeid von Bonneburg und Gele Streckebein 1362, Else von Pfalndorf und Else Hartrad 1377.

Außer den bereits genannten werden urfundlich folgende Cornberger Klosterjungfrauen aus adeligen Gesichlechtern genannt: Gele von Berneburg 1408, Sophie von Bonneburg, die eine reiche Mitgist mitbringt, 1278, Sophie und Jutte von Bonneburg 1408, Else von Creuzburg 1365, Hildegard von Dankmarshausen 1302, Peppe von Dankelstorf 1408, von Hornsberg 1310, Else und Anna Keudel, Schwestern der Priorin The, 1450, Bertha Keudel 1408, Else von Kutleben 1363, Alheid von Lengssfeld 1317, von Komrod 1363, Bertha Trott 1344 und 1351, Hedwig geborne Trott, des Johannes Trott Schwester, hatte 3 Töchter in Kloster: Alheid, Lukard und Grete

1377, Else von Welba 1367, Margarethe von Witarbesa 1375 2c.

## Die Cornberger Propfte.

Dem Propste, der auch Vorständer und Vormund des Klosters, rector monasterii, genannt wird, waren sämmt= liche Klosterleute zum Gehorsam vervflichtet und sowohl die geistlichen als weltlichen Angelegenheiten standen unter seiner oberften Pflege \*). Er wurde vom Abte zu Berefeld bestellt, welcher die feierliche Ginführung besselben zwei andern Propsten des Bersfelder Stifts aufzutragen pflegte. So trägt z. B. ber Abt Craffte den Propften des Johannes= berges und des Petersberges bei Bersfeld, Ludwig Goize und Georg von Weitershausen auf, den Johannes Ropf ad preposituram monasterii Cornberg einzuführen und ihm ejusdem corporalem, realem et actualem possessionem zu leisten adhibitis circa haec solemnitatibus debitis et consuetis 1522 \*\*). Mit seinem Rloster stand aber ter Bropst zu Cornberg im strengsten Gehorsam bes Bersfelder Abtes und in wichtigern Sachen durfte er ohne deffen Buftim= mung nichts unternehmen. Die Propstei batte ihre eigene Dotation, Gebäude, Güter, Binfen und Gefälle. lich kommen folgende Propste namentlich vor:

- 1) Ekebertus, noch von Gottes und nicht des Abtes Gnaden Propst, war der erste Propst unseres Klosters, mit welchem er sich 1230 dem Hersfelder Stifte unterwirft.
- 2) Hartmodus, prepositus in Bovenbach, bezeugt 1259 eine Urfunde des Klosters Heida, worin dasselbe eine Manse in Baumbach erwirbt (Ungedruckte Urkunde des Klosters Heida.)
- 3) Hartlibus hat eine lange Reihe von Jahren dem Aloster vorgestanden und es fällt in seine Zeit die Berlegung desselben von Bubenbach nach Cornberg, sowie

<sup>\*)</sup> Er hatte cura et regimentum in spiritualibus quam in secularibus. 1522.

<sup>\*\*)</sup> S. auch Mulbner, antiquitates Göllingenses. S. 132.

zahlreiche Erwerbungen. 1278 werden Güter zu Imshausen gekauft, 1282 2 Mansen zu Oberhasel und 1 zu
Imshausen, 1283 Güter zu Hübenthal, 1288 2 Mansen
zu Obersontra, 1289 Güter zu Herbolderode, 1290 desgl.
zu Rautenhausen und Obersontra, 1292 zu Ditraterode,
Lindenau und Hazzigenbach, 1296 und 1297 zu Hosbach,
1298 zu Imshausen. Auch reiche Schenkungen wurden
dem Kloster in dieser Zeit zu Theil. Noch 1302 wird
Hartlib genannt in einem Bergleiche des Klosters mit
Conrad Steinhaus (auch von Hattenhausen genannt).
Tedenfalls hatte er große Verdienste um sein Kloster, dessen
Vorstand er in einem für dasselbe sehr wichtigen Zeitabsschnitte gewesen ist.

- 4) Wigandus de Zussen. Die Gütererwerbungen nehmen ihren Fortgang. 1309 erwirbt das Kloster ein Gut zu Gilfershausen und die Riedermühle zu Berneburg, 1310 Güter zu Hasel und zu Dens, Ländereien zu Hübensthal und ein Gut zu Nockensüß.
- 5) Bertoldus. Neue Erwerbungen: 1312 zu Seifertshausen, Hiltwarterode und Schwarzenhasel und 1313 wird das Dörschen Gorcheim angekaust.
- 6) Conradus schlichtet den Streit des Klosters mit dem Pfarrer Friedrich Schobint zu Schemmern dahin, daß dieser jährlich 12 Viertel Frucht zu Friemen behalte, dess gleichen den mit Hermann und Albert von Berneburg wegen Güter zu Sontra, Weißenhasel und Herleseld, 1317.
- 7) Heinricus advocatus de Sontra stammt auß der alten angesehenen Familie der Bögte von Sontra und war höchstwahrscheinlich der Enkel der advocatissa Gerdrudis, der Gemahlin des Advocaten Gottsried, des Castrensen auf der Bohneburg, die eine Schwester des Abtes Heinrich IV. von Hersseld war. Im Siegel führte er einen Engel mit einem Schwerte, über dem viersach quadrirten Bohneburgischen Wappenschilde. Schon 1331 wird er genannt und 1350 verpfändet er mit Willen seines

Berrn von Bersfeld aus seiner Propstei 1 Pfund Geld ju Rockenfuß dem Cornberger Siechbause. Davon, mas er während seiner langen Regierung dem Kloster Cornberg genütt, reden feine Beugen, wohl aber von einigen fleinen Schenkungen, die er an andere Stifter gegeben bat. 1332 verkauft Eberhard von Mylenrode, ein Blutsverwandter des Abtes Ludwig von Hersfeld, dem religioso viro Heinrico advocato proposito in Cornberg ein allodium situm in terminis villae Sulza (Solz), das von der Hersfelder Kirche zu Lehn gieng und nach dem Tode Heinrichs an Botho dictus Trotte de Bomeneburg fallen follte; indeß bereits 1333 verkauft Propst Heinrich (advocatus de Boimelburg) dem Meinhard, Decan des Bersfelder Stifts, Dieses Gut für 6 Pfund Heller Gulte, Die von ber Sus= mann8= und der Grimmenmuble zu Berefeld fallen follen, und schenkt davon 2 Bfund den Conventsbrüdern zu Bersfeld \*). 1333 verkauft Wernherus de Beildirsheim mit Willen seiner Frau Mechthildis eine Rente in Berneburg (3 quartalia siliginis, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> tritici, 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> avenae, 3 metretas pisorum, 3 antas, 4 pullos, 11/2 fertonem puri argenti et 26 hallenses), die vom Cyriagftifte in Eschwege zu Lehn ging, für 30 Pfund Seller an ben dominus Heinricus advocatus propositus in Kornberg, nach dessen Tode dieselbe an's Cyriaxstift fallen foll \*\*).

- 8) Otto von Malkus erscheint 1353 (Otto von Malkes eyn probist czum kurnberge) bis 1362. 1360 verspfändet er seinem Kloster "in ir Rebinter" zahlreiche Gesfälle, die seine Propstei zu Dankerode, Friemen und Niesderrechtebach bezog, für 33 Mark. Die von Baumbach und von Bopneburg machen Schenkungen, 1356.
- 9) Andreas erscheint bereits bei Lebzeiten des Otto von Malkus als Bormund des Klosters und stellt als solcher zugleich mit dem lettern Urkunden aus. Als

<sup>\*)</sup> Ungedrudte Urfunde bes Stifts Bersfelb.

<sup>\*\*)</sup> Ungebrudte Urt. bes Eschweger Cpriarftifts.

Propst kommt er 1363 vor, in welchem Jahre das Kloster von Hermann Trott für 53 Mark Gülten einlöst und dieselben anderweit versetzt.

- 10) Heinrich von Welda, aus einer bei Sontra, auf Hof Welda ansässig gewesenen, ausgestorbenen Familie, wird erwähnt in einer Urkunde des Klosters Germerode vom Jahre 1368, "wo Otte von Rörinforde, Tumherre czv Rodinberg, Hehrich von Weldin ehn probist ettiswan czv kornberge und Heinrich von Hunoldishusen, ritter, theisdingen czu pfese zwischen Conrad von Baczstet ettiswan ehn probist czu Germerode, dem Gott gnade, vnd Claus Rüdiger vme dry Limaz wiczzes jerlich gulde czu Hochhusin." Un derselben hängt das Siegel des Heinrich von Welda: ein Heiliger mit Buch und Palmzweig über dem Weldaisschen Wappenschilde. Wann er dem Kloster Cornberg vorsgestanden habe, läßt sich nicht nachweisen.
- 11) Eberhard von Didinshausen wird genannt 1367—1372. 1371 wird Sigeln erworben, 1372 eine Korngülte von Gocze von Wolfterode aus dessen Hufe zu Wolfterode, deren Lehn= und Erbherr der Propst zu Corn= berg "Her Ebirhard von Dytenshusen" ist und 1373 verstauft Lotz Kodil aus seinem Gute zu Berneburg 1 Pfund Geld Gülte an "Hern Johanse von Berneburg zu eyner ewigen fruwenmesse spress altars zu kornberg."
- 12) Johannes. 1374 werden Klostergefälle zu Hosbach und Niederhasel der Küsterie verpfändet.
- 13) Erwin von Neuenhain, 1374—1377. 1376 erborgte das Kloster von seinem Siechhause 23 Pfd., die gegeben werden mußten für die Pferde, "die uns Trabote von Willers vnsme Goczhuse genomen hatte vomme Steyne." 1377 werden dem Kloster wieder zahlreiche Propsteigefälle "in ere Nebenthre" verpfändet, das Geld aber wird zu Nußen des Gotteshauses verwendet.
- 14) Heinrich von Dorfeld wird in einer Ur= kunde vom Jahre 1375, also während der Regierung Er=

12

wins, Propft zum Cornberg genannt. 1385 erscheint er als Siechmeifter bes Stifts zu Hersfeld \*).

15) Albrecht von Landeck. 1380 verpfändet das Kloster seinem Siechhause wieder 20 Biertel Fruchtsgülte zu Schwarzenhasel für 25 Mark Rotenburger Bäherung, die zum Klosterbau verwendet wurden. 1385 war er Dechant des Stifts zu Hersfeld\*\*).

16) Friedrich von Buttlar. 1385 verpfändet er und sein Convent der Küsterie 8 Viertel Fruchtgülte zu Mönchhosbach und Hübenthal für 10 Mark, die in des Klosters Nutzen verwandt sind, auch in das "rebintir zu Gelucht für die Jungfrauwen," jeder 4 Pso. Unschlitt an St. Martins Abend, desgleichen ½ Mark für 5 Mark, die Utheid Herold gestistet hat der St. Anna zu Ehren zu dem Gelucht der Lampe auf dem Chore.

Auffallend ist der häufige Wechsel der Pröpste in dieser Zeit; von 1372-1385 in einem Zeitraume von 13 Jahren erscheinen 6 Pröpste zu Cornberg. Als 1385 die assumpt bte. Mariae (15. Aug.) das Stift Hersseld sich unter Mainzische Protection begiebt und den Erzbischoff Adolf zu seinem Schurer, Schirmer und Verweser annimmt, erscheint Propst Friedrich von Buttlar zum Cornberg als Conventuale des Hersselder Stifts unter den Ausstellern der betreffenden Urkunde\*\*\*).

Bedeutende Wirren und Unordnungen waren in dieser Beit im Aloster Cornberg vorgekommen, deren Ursachen und Verlauf die Geschichte verschweigt, von denen aber noch zwei päpstliche Bullen +) Zeugniß geben. Die Priorin Elisabeth von Pfalndorf und der Convent zu Cornberg hatten dem Stift zu Hersseld, dem sie doch unmittelbar (immediate) unterworfen waren, den Gehorsam versagt

<sup>\*)</sup> Müldner, Rlofter Göllingen. S. 129.

<sup>\*\*)</sup> Mülbner, 1. c. S. 128.

<sup>\*\*\*)</sup> Mulbner, l. c. S. 128 und 129. Gudenus cod. dipl.

<sup>+)</sup> An benfelben hangen bie papstlichen Siegel in Metall.

(obedientiam et reverentiam). Dieses wandte sich beshalb nach Rom und unterm 4. März 1385 überträgt Papst Bonifacius dem Scholasticus der Marientirche zu Eisenach die Schlichtung des Streits. In derselben Zeit klagte der Propst Friedrich von Buttlar beim Papste, daß die Priester Friedrich von Frilingen und Nicolaus Greve, Ludwig, Apel und Heinrich von Muterode, armigeri, und Conrad Hanemann, laicus, ihn wider alles Recht an seiner Propstei, die er doch in rechter Weise (canonice) erlangt und bisher ruhig besessen, geschädigt hätten und Bonifacius besiehlt dem Cantor der Eisenacher Kirche unterm 11. März 1385 den Prozes zu entscheiden.

17) Eberhard von Merlau wird 1402 genannt. In großer Bedrängniß war das Kloster Cornberg, da 1408 (in octava Epiphaniae) die Priorin und sämmtliche Kloster-jungfrauen dem Thle Spereisen, Meister der heiligen Schrift im Eschweger Augustinerkloster, ihren großen Kelch und drei silberne Ampeln für 40 Gulden verkausen; sie bekennen, daß sie in schwerer Schuld steckten und danken dem 2c. Spereisen für seine Freundschaft und Hülse\*).

1426 vergleicht sich Caspar Bernite mit den Jungfrauen zu Cornberg wegen allerlei Streitsachen und läßt ihnen das Dorf Hosbach mit aller Zubehörung auf, daß sie es besigen sollen, wie er es inne gehabt. —

18) Db 1428 Johannes von Sontra senior Propst zu Cornberg war, darüber sehlt noch der urkundliche Nachweis.

19) Conrad von Iffhausen, zugleich Dechant bes Hersselder Stifts. Für's Aloster treten bessere Beiten ein. 1438 schlichtet auf Besehl des Landgrasen Ludwig von Hessen der Amtmann zu Bilstein Apel Appe einen Streit, den das Kloster hatte mit Curt und Hans von Tabelshausen, Claus von Lyn und Crafft von Felsberg

12 \*

<sup>\*)</sup> Ungebr. Urkunde bes Eschweger Augustinerklofters.

und es laffen die lettern ihre Unsprüche an Fruchtgefällen fahren. 1440 vertragen sich Urban und hans von Gich= wege, Brüder, ihre Mutter Catharine und Friedrich von Salza und deffen Frau mit dem Aloster wegen einer Fruchtgülte. In demselben Sahre schlichten der Abt Conrad von Hersfeld, Heinrich von Hundelshausen, Reinhard und Sans von Baumbach einen Streit zwischen dem Rlofter und Sans von Welde zu Berneburg dahin, daß letterer den Hof zu Hübenthal, der schon seinem Bater vom Kloster verpfändet war, demselben zurückgebe und 9 Viertel Frucht= zinse schwinden lasse, wogegen das Rloster seinen Anspruch auf 31/3 Viertel Fruchtgülte von deffen Hof und Remnate zu Berneburg fahren laffen will. 1447 werden die Prozesse zwischen dem Aloster und hermann von Cappel, armiger, vor dem Official der Propstei Dorla zu Gisenach niedergeschlagen und 1450 theidingt der Abt Conrad von Bersfeld zwischen dem Aloster und Urban von Eschwege wegen des Vorwerks zu Schwarzenhasel. 1442 werden zwar wiederholt aus Nothdurft des Klosters für 120 Gulden Fruchtgefälle verpfändet, dagegen wird 1449 das Gut Schilderode angekauft.

- 20) Thammo verpfändet 1463 aus seinem Propsteisgute zu Berneburg seinem Aloster 6 Viertel Fruchtgülte für 40 Gulden, die er in den Nußen der Propstei verwandt hat, desgleichen 1466 der Küsterie 2 Viertel aus dem Propsteigute zu Gilfershausen für 15 Gulden.
- 21) Hermann verpfändet seinem Kloster 1502 drei Biertel Fruchtgülte aus dem Propsteigute zu Hosbach.
- 22) Philipp von Löwenstein desgleichen 15 Biertel aus den Propsteigütern zu Gilfershausen und Mönch= hosbach; das Geld wurde in des Klosters Nugen verwandt.
- 23) Adolf von Bidenfeld verpachtet 1513 den halben Hof zu Lindenau an zwei Bürger zu Sontra.
- 24) Georg von Beitershausen refignirt 1522 und wird Propst zum Petersberge bei Hersfeld.

25) Johannes Ropf, bisher Decan bes Stifts zu Hersfeld, wird 1522 jum Propst nach Cornberg bestellt. 1523 schreibt Landgraf Philipp der Aebtissin und dem Convente des Eschweger Cyriagstiftes, der Propst zum Cornberg habe fich bei ihm beschwert, daß seinem Kloster und deffen Gutern, Binfen und Gerechtigkeiten von Seiten des Chriaustiftes Eintrag geschehe \*). - Die geistlichen Ge= richte verfingen nicht mehr und wenn vor 300 Jahren Bubenbach fich in geiftlichen und weltlichen Sachen gang bem Stifte Bersfeld unterworfen hatte, so feben wir jest ben Landgrafen von Seffen, in deffen Territorium Cornberg lag, hobeitliche Gewalt über daffelbe üben. Bei Ginfüh= rung der Reformation in Seffen wurde vom Landgrafen Philipp auch das Kloster Cornberg in Betracht gezogen. Mitwoch nach Deuli 1526 mußten die Klosterjungfrauen Emmel Friglar und Anna Besser in Gegenwart der Bürgermeister zu Sontra die Briefschaften des Klosters an den landgräflichen Schultheißen Conrad Ruschenberg zu Sontra ausliefern und erhielten darüber einen mit dem Sontraer Stadtsiegel versehenen Revers. Die Abfindung ber Nonnen zu Cornberg mag ähnlich wie in andern hessischen Klöstern geschehen sein. 1533 Donnerstag nach Egidii ertheilt der Landgraf Philipp der Unna Beffer "gewesenen Ordensperson zum Kornberge" eine Berschreibung von 9 Gulden, ablöslich mit 150 Gulden, "damit sie sich erhalten und in Chestand begeben könne."

Die Reformation der Kirche hatte im Stifte Hersfeld vieles verändert und durch die Hülfe, welche Landgraf Philipp von Heffen der Abtei im Bauernkriege geleistet, hatte er in derselben bedeutende Rechte und Ansprüche erworben. So war auch ein Theil des fäcularisirten Klosters Cornberg in seine Hände gelangt. 1547 verpfändet er aus den Einkünften desselben dem Johann von Ragenberg

<sup>\*)</sup> Ungebr. Urkunden bes Eschweger Chriarftiftes.

eine jährliche Rente von 25 Malter Frucht (halb Korn, halb Haser) für "thausent guter vnverschlagener Sachsischen groschen, die man nennet ihaller." Dann wurde das ganze Kloster an Wilhelm von Schachten versetzt und Landgraf Philipp verglich sich mit dem Abte Michael dahin, daß beide zu gleichen Theilen dasselbe von Wilhelm's von Schachten Kindern zu lösen haben sollten Diese Lösung geschah 1568 und es zahlte Landgraf Wilhelm IV. die Hälfte des Pfandschillings mit 1583 Thir. 2 alb. und Abt Michael die andere Hälfte und es wurde nun das Kloster von beiden gemeinschaftlich besessen.

Gigenthumlich waren damals die Berhaltniffe ber Regierung des Stifts Bersfeld. Abt Ludwig Landau war zwar fatholisch, aber in der protestantischen Stadtfirche ju Bersfeld geweiht und dem Landgrafen von Seffen fehr er= geben und das Capitel bestand nur aus zwei Bersonen, bem Decan Crato Weiffenbach, der fehr zum Protestantis= mus neigte und dem Philipp Wilhelm, einem natürlichen Sohne des Landarafen Wilhelm \*). Von Seiten der ta= tholischen Parthei in Deutschland war für die Abtei Ber8= feld viel zu fürchten und vielleicht hierdurch bewogen wurde bem Kloster Cornberg, das von den Rlosterfrauen längst verlassen und seit langen Sahren nur eine Pfründe war, wieder ein Propst gegeben. 1580 die innocentium liberorum bestellt Abt Ludwig den Philipp Wilhelm (quum praepositura monasterii nostri in Corneberga jam per multos annos vero praeposito caruisset, maturo praehabito consilio ac deliberatione cum decano ecclesiae nostrae consiliariisque nostris inita) aus fehr beweglichen Ursachen (non vulgares ob causas, sed eas quidem admodum graves, rationabiles nobisque et ecclesiae nostrae utiles et necessarias) zum Propst in Cornberg (ad id regendum et administrandum, declarandum, instituendum ac eidem prae-

<sup>\*)</sup> Biberit, Denkwürdigfeiten von Bersfelb. G. 163.

ficiendum - eigentlich doch nur, um die Pfrunde ber Sinekure zu genießen; doch fest ber Abt vorsichtig bingu: quantum quidem nobis in praesentia juris in eo restat), Der neue Propft verspricht in seinen Reversalien dem Abte Gehorsam und verpflichtet fich zur Leistung einer jährlichen Abgabe von 5 Bierteln Korn und 5 Bierteln Safer; er unterschreibt sich Philippus Wilhelmus de Cornberg. Die dem Landgrafen von heffen zustehende Balfte des Corn= bergs wurde am 22. Februar 1580 von biesem dem neuen Propste auf Lebenszeit übergeben. Philipp Wilhelm verließ ben geiftlichen Stand, vermählte fich mit Dorothea Maria ron Trott und nach deren Tode mit Christine von Bonne= burg, wurde am 11. August 1582 mit dem hessischen Un= theil und Freitag nach Jubilate 1584 vom Abte Ludwig mit dem Bersfeldischen Untheil bes Cornbergs belieben und es wurde Diefe lettere Belehnung von dem Abte Crato Weiffenbach 1592 und von dem letten Bersfelder Abte Joachim 1593 erneuert. Graf Friedrich von Diepholz hatte 1521 dem Landgrafen Philipp von Heffen das Umt Auburg zu Lehn aufgetragen und beim Erlöschen seines Mannsstammes fiel dasselbe 1585 an Heffen. 1588 bestellte Landgraf Wilhelm IV. seinen Rath Philipp Wilhelm von Cornberg zum Hauptmann und Droften über das haus und Umt Auburg und überließ ihm fammtliche Rugungen beffelben mit Ausnahme ber Folge, Steuer und Appellation. 1592 wurde berselbe für fich und einen seiner männlichen Descendenten mit dem Amte Auburg als Erbamtmann be= lehnt, vorbehaltlich der Wiederlösung mit 5000 Reichsthalern. 1598 aber tam ein Bertrag zu Stande, wonach Philipp Wilhelm von Cornberg dem Landgrafen Morit das Kloster Cornberg ganglich abtrat, dagegen aber von demfelben 10000 Reichsthaler erhielt und als rechtes Mannlehn bas Dorf Richelsborf mit hoben und niedern Gerichten nebst dem Patronate daselbst, sowie zu Ober= und Niedergude und Landefeld und das Haus Auburg und die Dorfschaft Wagenfeld, wie die Grafen von Diepholz letztere Stücke besessen. Dieser Philipp Wilhelm von Cornberg, den Landgraf Wilhelm IV. in seinem Testamente vom Jahre 1586 seinen natürlichen Sohn nennt, ist der Stammvater der noch blühenden zur hessischen Ritterschaft an der Fulda gehörigen Familie von Cornberg.

So ist das Kloster Cornberg seit 1598 im Besitze der hessischen Landgrasen, wurde 1616 vom Landgrasen Moritz seinen Kindern zweiter Che gegeben \*\*), gehörte zum Amte Sontra und mit diesem zur sogenannten Roten-burger Quart und ist jest eine Staatsdomäne, zu der 589 Acker Land und 80 Acker Wiesen gehören.

Wohlthäter des Klosters Cornberg.

So klein und unbedeutend auch die erste Anlage in Bubenbach mag gewesen sein, so flossen bis zum Schlusse des 14. Jahrhunderts unserer klösterlichen Stiftung reiche Schenkungen zu und mit nicht geringer Mitgist versehen zogen öfters die Himmelsbräute in die Mauern derselben ein. Hierüber einiges zu erwähnen, dürste nicht ohne Insteresse für die Geschichte der alten Geschlechter und Ortschaften dieser Gegend sein.

Bor assen sind hier zu nennen die Abvocaten von Sontra, ohne Zweisel die alten Richter in der Eent Sontra, auch genannt advocati ante valvam, da vor dem Oberthore zu Sontra die alte Gerichtsstätte sich befand, noch heute die Dingstätte genannt, ein geräumiger Platz auf einer Anhöhe, mit Linden bepflanzt. 1260 übergeben Gotsridus, Henricus und Theodericus, silii Henrici advocati de Suntra, ihre Güter zu Hasbach, welche Ditericus dictus Chezzelere von ihnen zu Lehn gehabt, dem Kloster Bubenbach. 1269 übersassen Gotsridus und Theodericus in Suntrahe advocati demselben eine Manse in Hybetal, die Con-

<sup>\*)</sup> C. G. Ledderhose, jur. Hassiae principum in abbatiam Hersfeldiam. S. 68 u. 69. — Ledderhose, Kirchenstaat, S. 447 2c. \*\*) Ropp, Handbuch VI, S. 86.

rad filius Heroldi de Suntrahe von ihnen zu Lehn hatte, für 5 Mark Silber8 \*). 1272 schenken dieselben jus advocacium in uno manso in Elrichessoze, die Hermannus dictus Goldacker dem Aloster Bubenbach gegeben. 1277 übergeben Gotfridus advocatus de Sunthra, castrensis in Bomneburg, und seine Gemablin Gerdrudis, die Schwester des Abts Heinrich IV. \*\*) von Hersfeld, mit Consens ihrer 4 Söhne alle Güter, die Conrad von Wichmannshusen ju Elrichessoze von ihnen zu Lehn trug (in mansis, agris, silvis, pascuis, pratis cum omni jure), demselben Aloster \*\*\*). 1283 übergeben dieselben ferner alle Güter in Hibetal, welche die von Lichberg und von Eschwege von ihnen zu Lehn trugen. 1288 bekennt Abt Beinrich IV. von Bersfeld, daß feine Schwester Gerdrudis und deren Erben genehmigen, daß ihr Chemann Gottfried dem Kloster Bubenbach 2 Mansen in superiori Suntrahe, von benen jährlich 2 maldra siliginis, 1/2 maldr. tritici, 1 maldr. avene, 1/2 maldr. pise, 1 ferto argenti, 2 antae et 2 pulli fielen, für 4 Mart S. verkauft haben und 1290, daß dieselben dorthin ferner mit seinem Consens das jus advocacie in superiori Suntrahe, quod 1 maldrum siliginis, 1 metretum avene que Schefel dicitur, 1 limodinm tritici, 1 metretam pise, 1/2 fertonem argenti et 1 antam jährlich einbringe, verkauft haben. Ferner schenken 1290 Gerdrudis advocatissa in Sunthra und beren Sohne bemfelben Kloster auf Bitte des Heinrici militis in Sunthra das Bogtrecht an einer Sufe zu Berneburg, das in Gefällen bestand und die Aebtissin Gerdrud zu Gich-

<sup>\*)</sup> Die Urkunde ift nono kal. Augusti apud Suntrahe (auf ber Dingstätte) ausgestellt und mit bem Siegel ber Burgmannschaft auf bem Schlosse Bonneburg versehn.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Abt nennt ben Geinrich von Soenftein seinen consanguineus und scheint bemnach bem Soenfteinischen Stamme ber von Bonneburg anzugebören.

<sup>\*\*\*)</sup> Der betr. Urfunde hängt an Gottfrieds Siegel: ber herzförmige viersach quadrirte Bonneburgische Wappenschild und unter ben Zeugen wird genannt Ekehardus scultetus de Sunthra.

wege genehmigt als Lehnfrau diese Schenfung ber "frawe Gerdrut voltin" (i. e. advocatissa), 1309. - 1292 ge= nehmigen die Brüder Reinhard und Beinrich advocati in Suntra Die Schenkungen, welche ihre Aeltern jum Beil ihrer Seelen zu Haspach, Hybetal, Elrichessuze, Berneborch, Dytraderode und Hazichenbach nach Bubenbach gemacht haben und übergeben dorthin weiter die Guter zu Haspach (cum agris, pratis, pascuis, nemoribus, aquis et juribus), die Berthous de Nezelriden etc. von ihnen zu Lehn trugen und für 23 Mart Silbers bem Rlofter verfauft hatten. 1297 refigniren Reynhardus dictus advocatus ante valvam und sein Bruder Heinricus, advocati de Sunthra, und Johannes de Lichberge (in einer andern Urfunde de Eschenewege genannt) der Aebtissin zu Gichwege zwei Mansen zu Sornel, die an's Rlofter Bubenbach tamen, und tragen ihr dagegen Ländereien bei Eschwege zu Lehn auf. 1317 vergleichen fich hermann und Albert von Berneburg mit dem Rlofter Cornberg hinfichtlich der Guter, welche Berdrudis, ihre consanguinea, demfelben zu Sontra, Riederhafel und Berlevelde gegeben hatte. Sieraus ergibt fich, welch ein reicher Güterbesit dem Kloster Cornberg theils durch Rauf, theils durch Schenfung von den Advocaten von Sontra, welche Familie demfelben später auch einen Bropft gab, zu Theil wurde. -

Graf Albert von Brandenburg, vielleicht der letzte seines Geschlechts, das einst auf der Brandenburg am rechten Werrauser, Herleshausen gegenüber, von der noch stattliche Trümmer vorhanden sind, residirte, bittet 1292 den Abt Heinrich von Hersseld, daß derselbe drei Mansen in Ditraderode, die er von der Hersselder Kirche zu Lehn hatte, dem Kloster Bubenbach übergeben möge, desgleichen in demselben Jahre villam Lindenauwe cum suis pertinentiis, areis et omnibus bonis etc. aquis et piscaturis.

Die Grafen Otto und Burkard von Bilstein

übergeben 1262 eine Manse in Elrichessoze, die Ritter Hermann genannt Goldacker von ihnen zu Lehn trug, zugleich mit diesem unserm Kloster. Die Urkunde ist Idibus Octobris auf Schloß Bonneburg ausgestellt.

Die von Bonneburg, reich begütert in der Gegend, machten gahlreiche Stiftungen an's Kloster Cornberg. Beinrich von Hoenstein, aus einem Stamme des Bonnebur= gischen Geschlechts, ein Blutsverwandter des Abts Beinrich IV. von Bersfeld, schenkt 1271 dem Kloster Bubenbach, in bem seine Schwester Lucardis als Nonne lebte, ein allodium in Ekehardishusen cum suis pertinentiis, bas vom Stifte Berefeld zu Lehn ging und 1308 Zinsen von der Mühle zu Hornel, die er ratione advocatiae vom Cyriaxstifte in Eschwege als Lehn besaßt. Jene Lucardis, die nachmalige Priorin und Hilbegard von Dantmarshausen erkauften für ihre Mitgift zwei Güter zu Dens für 9 Mark Silbers, die nach ihrem Tode dem Siechhause zufallen sollten. -Botho junior de Beimeneborc und seine Frau Gertrudis schenken 1271 dem Rloster Bubenbach eine Manse in Hasela. - Ritter Heimbradus de Bomneburg und Conrad und hermann, beffen Bruder, appropriziren demfelben die Güter in Rokensoze, welche dictus Koythel laicus de Bomneburg von ihnen zu Lehn trug und dem Kloster verkauft hatte, 1274 \*). - Dieselben Conrad und Berman v. B. schenken, nachdem sie die Güter getheilt, die sie mit ihrem Bruder hermann beseffen, dem Kloster Bubenbach, in dem Sophia, Conrad's Tochter. Nonne war, bona eis cadencia in Eltwinzse et in Otbrachtheshain sowie einen Scheffel Hafer Gulte aus dem Dorfe Hoespach, 1278. - 1289 verkauft hermann von Bomneberg demfelben für 301/2 Mark Sontraer Währung seine Guter in Berbolderode, die ihm seine Frau Jutta, des Ritters hermann Trott Tochter, mitgebracht hatte und die vom Berkfelder Stifte

<sup>\*)</sup> Die beiben letten Urfunden find zu Sontra ausgestellt und vom Grafen Otto de Lutherberg bestegelt, kal. Septembr.

zu Lehn giengen \*). Botho von Bonneburg verkauft 1289 dazu sein Vogtrecht an diesen Gütern, das er vom Grafen Gottfried von Ziegenhain zu Lehn hatte und letterer ap= proprizirt dem Aloster 1289 jurisdictionem ville que dicitur Herbolderode. - 1304 verfauft Conradus de Bomneborc dictus Heymmeradi bem Aloster Cornberg die Salfte bes Dorfes Ruthenhusen für 7 Mark \*\*). — 1310 überlaffen Conrad von Bonneburg und Ludwig, seines Bruders Sohn, demselben 12 Acker in campo Hibetal als Mitgift für eine Tochter ihres Bermandten Conrad von Hornsberg. — 1344 verfauft Heinricus de Boumeneborg dictus de Honsteyn seiner Nichte und Blutsverwandtin Bertha, einer Tochter des Ritters Bodonis dicti Trotthe de Rotenberg, feine Güter in Niederhasela (1 Manse, von der jöhrlich 1 Talent Heller, 2 Ganse, 4 Hühner, 1 posteca seu 1 albus panis etc. fallen). - 1358 genehmigt Heymbroit von Boinneborg die Schenfung seiner Mutter, Gefälle von bem Gute des "pherners zeu kunnigismalde." - 1363 giebt Berr Bermann von Bomneburg 5 Mart zu einem Seelgeräthe. - 1374 und 1378 stiftet Seymbrod von Boymel= borg der Aeltere mit seinen Gulten zu Meckbach, Mecklar und Sontra und mit 10 Mark Silbers ein flattliches Seelgerathe für fich, seine Aeltern Conrad und Gerdrud zc. Behn Priefter, ber Propft, seine 2 Caplane und die Pfarrer zu Gilfershausen, Solz, Hafel, Bernehurg, Diemerode, Königswald und Rockenfüß sollen zum Jahrgedächtniß in Cornberg Bigilie und Messe singen und jeder dann zwei Schillinge Pfennige empfangen. - So tam das Kloster Cornberg in den Befit gablreicher Bonneburgischer Guter.

Henricus dictus de Hiltwartero de, civis in Rotenberg und seine Frau Gertrudis schenken 1290 demselben zum heil ihrer Seelen 6 Schillinge Gulte in villa Erkers-

<sup>\*)</sup> Die Urf. ift besiegelt von ber Burgmannschaft auf Bonneburg.

<sup>\*\*)</sup> Die Urf. ist von der Bouneburger Burgmannschaft und der Stadt Sichwege besiegest.

husen, die sie vom Ritter Heinrich von Rotenberg erstauft hatten.

Lodewicus miles dictus de Kappele schenkt ihm 1296 16 Schillinge Gülte in Rochensuze, die vom Cyriax= stifte in Eschwege zu Lehn giengen. —

Hartrad von Rotenberg und Hartrad von Wilsbenberg bitten um dieselbe Zeit die Aebtissin zu Eschwege, daß sie die Güter, welche sie von ihr in Oberdens zu Lehn trügen, dem Aloster Bubenbach übergebe.

Conrad von Hornsberg schenkt 1310 drei Acker in Hiebethal und andere Güter als Mitgift für seine Tochter in's Aloster.

Ditmar von Breitenbach und seine Frau Hellinsburgis legiren 1312 die Hälfte ihrer Güter in Swarzinhasela, die sie von Hermann Scherzelint für 14 Mark Silbers gekauft haben, als ein Seelgeräthe.

Theodricus et Hermannus fratres dicti Craz appropriziren ("quod proprie dicitur geheygent") 3 Mansen in campis curie Hybetal, welche Herold und Echard genannt Nothe, Brüder, von ihnen zu Lehn trugen, 1324. Die der Urkunde anhängenden Crazschen Siegel sind herzsörmige Bonneburgische viersach quadrirte Bappenschilde.

Werner von Pflugeshaupt, Bürger zu Hersseld, legirt 1325 dem Kloster Cornberg, worin seine Tochter Kunegunde und seine Nichte Margarethe als Nonnen lebten, sowie den Frauenklöstern in Kreuzberg, Blankenhain und Frauensee Geldzinsen in Hersseld; desgleichen sein Witwe 1331 dem Kloster Cornberg einen Zins von zwei Pfund sepi, que Wagen vulgariter vocantur (de uno macello juxta forum piscium) und 7 Schillinge de una area in vico cerdorum in Hersseld, desgleichen 1335 Zinsen, die vom Abt zu Lehn giengen und an denselben den "froncins" zahlen mußten, desgleichen 1341, 1345 und 1347 weitere Geldgülten als Mitgist für ihre Tochter Kunne und ihre Nichte Grete.

Günther Herrewagen, Bürger zu Sichwege, giebt seinen Töchtern Elsebet und Gertrud in's Kloster mit 2 Mitr. Korn und 2 Mitr. Hafer jährlicher Gülte zu Reichensfachsen und 1/2 Huse daselbst, als Seelgeräthe, 1328.

Dfanne Nothowel stiftet 1331 10 Mark in's Kloster, in bem von ihr zwei Berwandte als Nonnen leben.

Kunegunde Gerlach zu Allendorf schenkt unam sartaginem salis in Soden als Mitgift für ihre 2 Töchter, jure theolonii zu besitzen, 1334.

Werner und Ludwig von Leimbach, famuli, schenken einen Zins von einem Pfund hessischer Denare von ihren Gütern in villa Starkalzhusin et in jurisdictione ejusdem ville in salubre remedium anime Hermanni Sterzelingis (\*\* quem proh dolor nostra temerositate debitum universe carnis induximus persolvendum" — als Sühne wegen eines Mordes?), 1339. — 1356 bekennt Ritter Ludwig von Baumbach und seine Söhne, daß sie dem Kloster Cornberg zu einem Seelgeräthe für Werner von Leimbach einen jährlichen Zins von 1 Pfunde alter Heller schulden, wiederlöslich mit 10 Pfund.

Heinrich von Brunichenrade \*) überläßt dem Rl. Cornberg 2 halbe Hufen zu Hazzigenbach "im dorfe, felde und holze," 1341.

Conrad und Otto von Rotenberg überweisen 10 Biertel Korn, 10 Biertel Hafer, "drisch penninge rodinsberges swimerunge" und 2 Hühner Gülte, 1348.

Berta, filia quondam Gotfridi de Ymeshusen entsfagt ihrem Rechte an einem Allode in villa Ymeshusen zu Gunsten des Klosters, 1307.

Gocze von Celle, Geistlicher, stiftet als Seelgeräthe 1 Pfund Heller Gülte zu Stadthosbach, 1373.

Heidewig geborne Trotte desgleichen 3 Pfd. Heller Gülte, die nach dem Tode ihrer Tochter und 3 Nichten, Nonnen zu Cornberg, dem Kloster zufallen sollen, 1377.

<sup>\*)</sup> Wüftung bei Ulfen.

Alheid Herold legirt 5 Mark "sente Anna zu eren zen dem geluchte der lampen uffe deme kore", vor 1385 und bringt als Mitgift ins Kloster Geldgülten zu Hosbach und Niederhassa, 1374.

Berta Trott brachte mit 1 Manse zu Niederhasel, von Heinrich von Bopneburg-Hoenstein erkauft, 1344, und 5 Viertel Fruchtgülte von einem Gute zu Ubirrodde, von ihren Oheimen Iohannes und Luze Kil erkauft, 1351; Else von Creuzburg, Else von Heyginrode und Else von Muterode desgleichen Gefälle zu Hubinbach, 1365; Tige und Else Keudel die Hasenmühle 1450; Gele Streckebein 5 Malter Gülte zu Mosen und Vorhauswes, 1377 2c.

Unter die Wohlthäter des Klosters Cornberg sind noch zu rechnen das Chriaxstift zu Eschwege, welches ihm die Mühlen und Gefälle zu Hornel (1308) und Bersneburg (1309), auch Gülten zu Rockensüß approprizirt und Landgraf Heinrich I. von Hessen, der ihm die Güter zueignet, die Heinrich Winzo von ihm in Crasrode zu Lehn trug, 1276. Derselbe und seine Gemahlin Mechtild stiften auch 1304 als ein Seelgeräth das Dorf Rautenshausen und 2 Mansen in Dankerode\*).

Nicht minder erwiesen sich die Aebte von Hersfeld ihrem Kloster geneigt, das eine große Anzahl Güter besaß, die ehemals Hersfeldische Stistslehen waren und ihm durch Schenkung oder Kauf zusielen, namentlich: Ditraterode und Lindenau vom Grasen Albrecht von Brandenburg 1292; Erkhausen von den von Bohneburg-Hoenstein 1271; Herbolderode von den von Trott 1289; Güter in Lindenau, Ditraterode und Hazzigenbach von Conrad von Hattenhausen, auch Steinenhaus genannt, 1292 für 20

<sup>\*)</sup> An ber Urkunde hängen die großen Majestäts-Reitersiegel des Landgrafen und der Landgräfin; auf dem Rücken des ersteren findet sich der hessische Live im Herzschilde mit der Umschrift: et filii nate sancte Elizabeth.

Mark erkauft; ein Allobium zu Gilfershausen, 1309 von Ludwig von Gilfershausen erkauft; villula Gorchheim, 1313 von den Trotten für 27 Mark erkauft; Gefälle von Häusern zu Hersseld, 1332 zc. erworben; Schilberode bei Lindenau, 1449 von den von Cappel erkauft; die Hasenmühle bei Obergude ("eyne Mole gelegen zcuschen den zewen guden"), mit der die Priorin Tyge Keudel und ihre Schwestern vom Abte beliehen werden 1450 und welche schon ihre Vor=eltern vom Stifte zu Lehn trugen.

Güterbesit des Rlosters Cornberg.

Mit Uebergehung des hierher Gehörigen, was bereits im Borgehenden erwähnt worden ist, sei hier noch folgendes bemerkt. Das Kloster war aber begütert an folgenden Orten:

- 1) Asmushausen. 1310 verkauft Johannes dictus Eijnolphi dem Convent in koyrenberge alle seine Güter zu Asmanneshusen. 1339 verpfändet der Abt Ludwig von Hersfeld und der Convent des Johannesklosters daselbst dem Kl. Cornberg den Zehnten (decimas) zu Asmanshusen und Sigeln für 12 Mart reinen Silbers und eine jährliche Abgabe von 30 Vierteln halb Korn, halb Hafer. Wurde später wieder eingelöst. Jährliche Zinsen \*): 4 alb., 5 Viertel Korn, 5 Viertel Hafer,  $1^1/_2$  Gänse, 4 Hahnen,  $2^1/_2$  Schock Gier. Dienste.
- 2) Berneburg, ein dem Cyriagstifte zu Eschwege mit "Dbrigkeit und Lehnschaften gehöriges Dorf \*\*). Schon 1290 machte unser Kloster dort Erwerbungen und 1309 kauste es "die niddermollen gelegen zeu Berneborgk mit aller lehenschafft ezinsen und durste heubt" von Bertold von Nezelriden für 10 Mark, erhielt aber vom Cyriagstifte die Freiheit von den Abgisten. 1463 verpfändet der Propst Thammo seinem Kloster 6 Viertel Partimsrucht aus seinen Propsteigütern zu Berneburg für 40 gute Gulden Franks

<sup>\*)</sup> Die Gefälle find nach einer Rechnung vom 3. 1577 angegeben.

<sup>\*\*)</sup> S. meine Beschichte von Eschwege. S. 113 2c.

furter Währung, die er in den Nuten seiner Propstei verwandte. — Zinsen: 1 fl. 1 alb. und 1 Huhn von der Niedermühle, 24 alb. von den von Hundelshausen von einem Gute, welches Hermann von Buttlar von den Kielholz erkauft, 10 Viertel Partim. Dienste.

- 3) Bocksrode, ein Hof in der Nähe von Cornberg, mit dem 1522 die Trotte vom Abt zu Hersfeld belehnt wurden und der jetzt den von Verschuer gehört, scheint früher eine Besitzung des Klosters gewesen zu sein; denn 1378 bestimmt Heimbrod von Boyneburg bei Gelegenheit einer Seelgeräthestiftung an dasselbe, daß seine Erben, wenn die Klosterjungfrauen säumig würden, die bestimmten Gebete für ihn und die Seinen zu thun, das Kloster pfänden sollten in dem "hobe czu bogrode."
- 4) Braunhausen. 1363 verkauft das Kloster dem Hermann von Bopneburg 14½ Schillinge Pfennige von seinem Landsiedel zu Brunenhusin, die jener wieder als ein Seelgeräthe an's Siechenhaus zu Cornberg stiftet. Zinsen: 10 alb. 3 hlr., 1 Brtl. Partim, 1 Gans, 1 Huhn, 2-Hahnen, 1 Schock Eier. Dienste.
- 5) Breitau. 1331 verpfändet das Kloster 10 Brtl. Partim aus seinem Allod in Breitowe und 1442 dieselbe Gülte zu Breytawe. Zinsen: 2 alb. 6 hlr.,  $9^1/_2$  Biertel Partim. Einiges fällt von einer Wiese im "Ganßthal" \*), anderes von Ländern zu "Eckershausen." Dienste.
- 6) Crasrode, 1276 werden dem Kl. Bubenbach Güter in villa Crasrode geschenkt.
- 7) Dankerode. 1304 erwirdt das Kloster 2 Hufen in Danckenrode. Zinsen: 2 fl. 8 alb., 7 Brtl. Hafer, 12 Hahnen, 1 Schock 10 Std. Gier.
- 8) Den 8. Um 1302 werden 2 Güter in Dens, welche der Kirche beati Martini daselbst 2 Talente Bachs zinsen, an's Siechenhaus gestiftet und schon 1296 waren

13

<sup>\*)</sup> Gangesthal, Buffung, f. Lanbau, Buffungen S. 328.

dem Kloster Lehngüter des Chriagstifts zugefallen zu Spatens; ich möchte dafür lesen "superiortens" d. i. Obersdens, zumal auf der Rückseite der lateinischen Urkunde von alter Hand geschrieben ist "obirtens" und der obere Theil des heutigen Dens noch jetzt das Oberland heißt im Gegensatz gegen das Unterland. — 1577 werden nur Dienste erwähnt, welche aus Dens geleistet werden.

- 9) Diemerode. Zinsen: 18 alb. 2 hlr., 6 Megen Partim vom Idersberge.
- 10) Ditraderode, Büstung westlich bei Sontra, nach Mehlar hin, wo die Feldbenennung "Dudenrad" noch an das ausgegangene Dorf erinnert\*). Uls Lehnsherren erscheinen hier das Stift Hersfeld und die Advokaten von Sontra und als Besitzer die Grasen von Brandenburg. 1292 und früher erwirbt das Kloster Güter in Ditrarterade, Dytraterode.
- 11) Edershausen, Wüstung, deren Flur in der Gemarkung von Breitau aufgegangen ist, wo von Edershäuser Ländern dem Kloster gezinst wurde. 1271 erwirbt dasselbe ein allodium in Ekehardishusin.
- 12) Ellenbach. 1377 verpfändet der Propft Erwin seinem Convente zu Cornberg 25 Schillinge Gulte zu "Nedern-" und 8 Schill. zu "Obern-Elnbach."
- 13) Elrichsüß, eine Wüstung, die ohne Zweisel zwischen Rockensüß und Cornberg zu suchen ist, wo noch eine große Feldlage, von der etwa 80 Ar. zur Domäne Cornberg gehören, die Suße genannt wird. Bon den Erwerbungen des Klosters zu Elrichessoze in 1262, 1272, 1277 und 1292 war oben die Rede und es sei hier noch bemerkt, daß der Ritter Heinricus de Hoynstein dictus de Bomneburg, dessen Söhne Reinhard und Heinrich und Bodo de Bomneburg 1303 ihren Ansprüchen an einer Manse in villa Elrichsuze, worüber sie mit dem Kloster streitig waren, zu Gunsten desselben entsagen.

<sup>\*)</sup> hiernach ift zu erganzen Canban, Buffungen G. 327.

- 14) Eltmannsee. Die Bonneburgische Schenkung in 1278 ist oben erwähnt. Eltwinzse.
- 15) Erkshausen. Erkereshusen 1274, 1290, siehe oben. Zinsen:  $5^{1}/_{2}$  alb. und  $5^{1}/_{2}$  Mege Korn.
  - 16) Frauenhosbach, f. Mönchhosbach.
- 17) Friemen. 1317 werden Cornberger Klostergüter in Vrimannes erwähnt und 1360 verpfändet die Propstei dem Convent unter andern auch 13 Viertel Partimfrucht zu Frymans und Nidirn=Rechtebach, desgleichen 6 Hühner und 1 Turnos Gülte für 13 Mark Silbers. Zinsen: 14 Metzen, 3½ Mühlmaß Korn, 15 Metzen 2 Mühlmaß Hafer. Die Klosterzinsgüter lagen großentheils zwischen Friemen, Rechtebach, Mätelsdorf und Baldkappel.
- 18) Gehau. 1377 verkauft Henne Hobemann dem Kloster 5 Malter Partimfrucht Gülte von seinem Gute zu "Wosen" und zu "Borhauwes," das zu Erbe geht von Junker Heinrich von Sontra, gesessen zu Königswald, für 5 Mark Sontraer Währung. Vorhauwes ist ohne Zweisel Gehau, da auf der Urkunde auswendig mit alter Schrift die Bezeichnung "Gehauwis" sich findet.
- 19) Gilfershausen. 1309 erwirbt das Kloster durch Kauf von Ludewicus de Gylvershusen, armiger, ein Allodium in villa et campis in Gylvershusen. 1466 verpfändet der Propst der Küsterin 2 Viertel Partim Gülte aus dem Gute zu Gilfershusen und 1502 an 4 Nonnen 10 Viertel aus dem Klostervorwert zu Gilsseshusen. Zinsen: 12 Viertel Partim vom Inhaber des "Cornberger Klostergutes."
- 20) Gorgheim. 1313 übergibt Abt Simon von Hersfeld dem Kl. Cornberg villulam Gorgheym, das von ihm zu Lehn ging, mit allem Recht, Gericht, Nugen und Ehren, nachdem das Kloster dasselbe für 27 Mark Silbers von Botho dictus Trotte de Rotenberg, Luckardis, dessen Mutter und Gyssela dessen Weibe erkauft hatte. 1363 weist das Kl. Cornberg auf seine Mühle zu Gorgheym 9 Schill. Pfennige Gülte an.

21) Hafel. In Schwarzen= und Weißenhasel und in den Büstungen Ober= und Unterhasel war das Kloster Cornberg begütert.

Schwarzenhafel. 1310 verfauft Hermannus dictus Scherzeling seine Guter in Hasela dem Kloster und 1312 verfauft daffelbe die Salfte Diefer Guter in Swarzinhasela dem Ditmar von Breitenbach für 14 Mark Gilbers, nach deren Tode dieselbe, welche einen Zins von 14 Bierteln Bartim Frucht Rotenburger Bemages abwirft, als ein Seelgerathe dem Cornberger Siechhause gufallen follte. 1380 verpfändet das Kloster 20 Malter Fruchtgulte aus feinem Borwerte zu Swarczenhafela für 25 Mart Roten= burger Bahrung, die jum Alosterbau verwendet murden. 1450 schlichtet Abt Conrad von Hersfeld zwischen dem Rlofter und Urban von Eichwege einen Streit dabin, daß letterer das Vorwerk zu Swarczenhasela wieder an sich bringen und vom Rlofter taufen moge. Binfen: 2 fl. 2 alb, geben die "Underthanen zeu Schwargenhaffel zu= fammen."

Beißenhasel, im Munde des Bolkes gewöhnlich "Hasel" genannt, ein stattliches Dorf, früher ein Pfarrsitz, hat in seine Gemarkung aufgenommen die ausgegangenen Dörfer Oberhasel, Unterhasel und Herbolderode. 1271 erwirbt die Kirche St. Nicolai in Bubenbach eine Bonnes burgische Manse zu Hasela. Zinsen: 22 alb.  $5^1/_2$  hlr., 8 Brtl.  $4^3/_4$  Mz. Korn, 8 Brtl.  $6^3/_4$  Mz. Hasel, Gaser, 1 Ganz und 5 Schock Gier. In der 1577er Klosterrechnung sind diese Gefälle bei der Ortschaft "Dannebergt Hassel" verzeichnet und werden meistens von "Heruonrodischen" Gütern entrichtet. S. Herbolderode. Dienste.

Dberhafel, auch Tannenbergisch-Hasel genannt, lag zwischen Weißenhasel und Nentershausen; ber Rest des ausgegangenen Dorfs ist die Oberhaseler Mühle. Die Kirche lag über dem Orte auf dem Kirchberge und soll

eine Pfarrfirche gewesen sein\*). 1349 und 1356\*\*) wird eine Capelle in Hasela angesührt, die eine silialis ecclesie parrochialis in Reynde genannt wird, aber einen eigenen Pleban hatte, dem bisher auf dem Schlosse Tannenberg die Parrochialrechte zustanden. Zu dieser Ober= oder Tannenbergisch=Haseler Kirche scheint früher auch Weißen=hasel gehört zu haben, das bei derselben vordem seine Todten begrub. 1282 verkauft Hermannus dictus Trotto dem Aloster Bubenbach 2 Mansen in majori Hasla. 1365 belehnt Abt Johann von Herßseld die Kinder des Kitters Ludwig von Baumbach mit allen Gütern des Klosters Cornberg zu "Obernhasela adir yn der markt des Dorses yn selde adir yn dorse"\*\*\*).

Niederhasel, Wüstung zwischen Weißenhasel und Hornel; von dem ausgegangenen Dorse ist noch übrig die nach Weißenhasel eingepfarrte Roß= 'oder Unterhaseler=Mühle. 1317 vergleicht sich Hermann von Berneburg mit dem Kloster Cornberg wegen Güter, die dasselbe von Gerstrud von Sontra in inseriori Hasela erhalten hatte. Bon der Huse, welche Bertha, die Tochter des Ritters Bodo genannt Trotthe de Rotenberg, mit in's Kloster brachte, 1344, in villa et campis ville dicte Inserioris Hassela, siel jährlich ein Talent Heller, 2 Gänse, 4 Hühner, 1 Schönsbrot und zwei Schock Gier. 1363 verpfändet das Kloster 10 Schillinge Gülte zu Nedirnhasela und 1374 8 Schilslinge zu Nidernhasela.

22) Hazich enbach, jest Hatzenbach genannt, ein ausgegangenes Dorf zwischen Lindenau und Breitau, dessen Namen sich in einem Waldrevier erhalten hat. Daselbst ist ein Feldhügel, genannt die Melmenkirche +); von einer Kirche sind aber jest keine Reste mehr vorhanden. 1292

<sup>\*)</sup> Bifitirbuch ber Superintenbentur Allendorf.

<sup>\*\*)</sup> Urfunden im von Baumbach'ichen Archiv gu Rentershaufen.

<sup>\*\*\*)</sup> Herefelder Copialbuch.

<sup>+)</sup> Eine Felblage bei Cornberg beift "die Melmen."

erwirbt das Aloster die Güter des Conrad von Hattenhausen in Hazichenbach, nachdem es früher schon von den Advokaten von Sontra daselbst beschenkt worden war, und 1341 eine Brunchenrodische Huse zu Hazzigenbach.

- 23) Heyerode. 1367 verpfändet das Aloster seinem Siechhause 2 Mark Gülte "dy da gesallin in dem dorf zeu Henginrade" für 20 Mark und 1375 verpfändet Hans von Heygenrode dem Kloster 2 Pfund Heller Gülte Eschweger Währung "von der rutinhusche hube" für 20 Pfund. Dienste.
- 24) Herbolderode, ein ausgegangenes Dorf in der Gemarkung Weißenhasels, wo in alten Klosterrechnungen der Heruonrodischen oder Hersonröder Güter Erwähnung geschieht; das in einem Cornberger Güterverzeichnisse genannte Hebterode zu Hassel ist sicher derselbe Ort\*). 1209 werden die Bonneburg-Trottischen Güter in villa et juxta villam Herbolderad für 30½ Mark erkauft. S. oben.
- 25) Herlefeld, Herlevelde 1317, f. oben. Zinsen: 3 alb., 1 Gans, 1 Huhn, 2 Hahnen, 1 Schock Gier.
- 26) Hersfeld Bon 1317—1348 werden von der Hersfelder Patricierfamilie Pflugeshaupt zahlreiche Binse gefälle zu Hersfeld geschenkt. Zinsen: 2 fl. 6 alb. 8 hlr., 3 Huhner, 2 Hahnen.
- 27) Hübenthal. Bon den Erwerbungen des Klosters daselbst in 1269, 1283, 1292, 1310 und 1324 war oben die Rede. 1385 verpfändet das Kloster seiner Küsterin 8 Viertel Fruchtgülte zu Mönchhosbach und seinem "hobe hibetal"; würde das "Dorss Haspach ader der hoss Hosteal wuste von brandis wegen", so soll die Gülte aus der Klosterscheuer zu Cornberg gegeben werden. 1440 vergleicht sich das Kloster mit Hans von Welde zu Bernesburg dahin, daß der "hoss zu Jwethal", der dessen Verpfändet war, an's Kloster wieder zurück sallen solle.

<sup>\*)</sup> Lanbau, Büftungen S. 109.

- 28) Hiltwarterode, Wüstung zwischen Seifertshausen und Königswald, hieß 1460 Helpeterode, 1539 Hilperod und jetzt Helberode\*). 1312 übergiebt Ditmar von Walberg dem Kloster alle seine Güter in villis Sybrechshusen et Hyltwarterode ac in campis ibidem für 9 Mark.
- 29) Hornel. Von den Erwerbungen in 1308 war die Rede, 1362 verpfändet das Kloster seinem Siechhause 6 Lymas Fruchtgülte, die sein Landsiedel zu Harnahl geben mußte. Zinsen: 8 alb., 7 Viertel Partimsrucht, 3 Gänse, 3 Hühner, 6 Hahnen, 3 Schock Gier.
- 30) Hoppach, jetzt Hof bei Wölfterode. 1365 bezengt Abt Johann von Hersfeld, daß sein Getreuer Thidzich Fuln mit seinem Willen dem Kloster verkauft habe an seinen Gütern "nn der Hubinbach" mit allem Zubehör "zu dorfe und an felde", die vom Stifte Hersfeld zu Lehn gehen, 10 Malter Hafer und 12 Hühner Gülte.
- 31) Ib a. 1356 wird das von Ludwig von Baums bach gestistete Seelgeräthe (s. oben) auf Conrad von Metestar "czu iwa gesezin" angewiesen. 1377 verpfändet der Propst seinem Kloster 12 Schillinge Gülte zu Dwa. Zinsen: 6 alb. (4 alb von der Königshube) und 2 Hahnen.
- 32) Fmshausen. 1278 verkausen die Brüder von Imshausen maloster ihre Güter in villa Imeshusen \*\*\*). Als Johannes von Imshausen Unsprüche an dieselben ershob, so bewies der Cornberger Propst Hartlibus 1298 in crastino sti Blasii in der Kirche zu Rotenburg mit 5 Zeugen vor einer stattlichen Bersammlung giseler decanus majoris ecclesie Hersfeldensis, Wigandus propositus in Blankenheim, Andreas propos. in Mirica (Kloster Heide), die Pfarrer in Rotenburg, Lichtenau, Breitenbach und Benshausen, Wernherus de Richenbach, Conradus de Bomneburg, Sifridus de Castro Rodenberg, Thomas de Lembach,

<sup>\*)</sup> Landau, Büftungen S. 109.

<sup>\*\*)</sup> Unter ben Zeugen findet sich Ditmarus plebanus in Gylvers-

Johannes de Eschenewege, Hermannus scultetus in Rodenberg, Johannes de Brache, Johannes ante valvam, Henricus de Hiltwartherode etc. — welche Zwanzig die von der Stadt Rotenburg besiegelte Urtunde ausstellen, daß er für sein Kloster daß allodium in ymmeshusen von Gottsstied von Imshausen (dem Bater des Johannes) und dessen Brüdern und Erben gekaust habe. 1307 bezeugt auch der Pfarrer Heinricus zu Homberg, Conradus advocatus daselbst dictus de Linden und die 10 Consules (dasunter Hermannus de Hesenrot, Halbertus de rotenmanne, Heinricus in monte), daß Bertha, die Tochter Gottsrieds von Imshausen auf ihre Rechte an diesem Allode zu Ymeshusen zu Gunsten des Klosters Cornberg verzichtet habe.\*) 1282 übergiebt Hermannus dictus Trotto dem Kloster 1 Manse in Immeshusen.

33) Königswald. 1358 f. oben. Zinsen: 1 alb., 11/2 Biertel Korn, 2 Megen Waigen (von der Deichhube), 1 Gans. Dienste.

34) Krauthausen. Zinsen: 2 Megen Korn, 4 Megen Hafer. Dienste.

35) Lindenau, Herkfelder Stiftklehn, wird 1292 in vigilia annunciationis Marie vom Grafen Albert von Brandenburg erworben und an demselben Tage bekennt in Bubenbach Conrad de Hattenhusen (alias Steinenhus), daß er der Kirche daselbst für 20 Mark Silbers alle seine Güter in Lyndenowe, Ditraterade et Hazichenbach verstauft habe. 1302 secundo kalend. Maj. sagt Hermannus de Brandenvels vor vielen angesehenen Beugen zu Cornberg aus, daß ein Streit wegen der letztern Güter dahin geschlichtet sei, daß das Kloster noch 4 Mark zahlen solle. 1513 verpachtet das Kloster in Gegenwart des Jost von Rahenberg, Amtmanns zu Sontra, die Hälfte des Hoses

<sup>\*)</sup> Un ber Urfunde hangt bas homberger Stadtsiegel: großes bergförmiges Shilb mit bem hessischen Löwen.

zu Lindenau an 2 Sontraer Bürger auf 24 Jahre; diefelben sollen auf den Hof ein "ziemlich Haus" bauen und jährlich geben 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub> fl., 7 Malter Partim Frucht und dem Landgrafen oder dem Amtmann zu Sontra <sup>1</sup>/<sub>2</sub> fl. — Dienste.

36) Mäkelsdorf. Zinsen: 5 Heller von 8 Ar. Land, 7 Megen 4 Mühlmaß Korn, 4 Megen 4 Mühl= maß Hafer, 2 Hahne.

37 und 38) Meckbach und Mecklar. 1374 und 1378 schenkte Heimbrod von Bonneburg daselbst  $4^1/_2$  Kfund Heller, 1 Viertel Korn, 3 Viertel Hafer, 1 Viertel Waizen,  $6^1/_2$  Fastnachthühner dem Kloster. Die Gefälle: zu Meckebach 1 st. 24 alb.  $7^1/_2$  hlr., 25 Hühner und zu Mecklar 16 alb.  $5^1/_2$  hlr. und 7 Hühner erhielt zur Hälfte das Stift zu Rotenburg, 4 Viertel Hafer aber gaben "die Untersthanen zu Meckbach zusammen" nach Cornberg.

39) Mönch hosbach, gewöhnlich Sosbach genannt, auch Steinhosbach. s. oben. Bon den Erwer= bungen in 1260, 1278, 1292 und 1296 war schon die Rede. Berthous von Reffelroden, deffen Bruder Beinrich von Wafenburg und 4 Brüder von hundelshaufen hatten bem Kloster ihre Güter in villa et juxta villam Haspach verkauft und 1297 entsagen Walter und Beinrich von Sundel8= hausen noch besonders ihren Unsprüchen an diesen Gütern in Wrouwenhosbach \*). 1353 verpfändet das Kloster 4 Biertel Korn zu "haspagh", 2 Biertel "zu der kofterige" und 2 Viertel "czu geluchthe vf das flafhus" für 4 Mark; weitere Pfandschaften kommen vor 1356, 1362, 1363 1374, 1376 und 1385 (8 Biertel Korngulte "vß vnß befefin luden zeu Monichehaspach" und 1/2 Mark Roten= burger Währung "yn vnferm Dorffe Monichehaspach"). Nachmals finden wir Haspach im Besitze des Caspar Bernite, der es 1426 dem Kloster guruckgiebt. 1502 ver= pfändet der Propst 5 Viertel Fruchtgülte zu Möncheho8=

<sup>\*)</sup> Frauenhosbach ift identisch mit hosbach und Monchhosbach.

pach und ferner 3 Viertel aus seiner "probestie guth zeu Haspach." — 1577 fiel dem Kloster hier nichts, 1618 nur 2 Megen Partimfrucht und Dienste.

- 40) Mosen, ein ausgegangener Ort zwischen Königswald und Gehau, an den noch der Moseberg bei Königswald erinnert, s. Gehau.
  - 41) Niederhafel, f. Hafel.
  - 42) Dberhafel, f. Bafel.
- 43) Dberode, Bustung zwischen Bebra und A8= mußhausen, auch Obterode genannt\*). Die Stiftung der Bertha Trott an's Kloster hastete "vff deme gute czu ubir-rodde vnd gelegen ist czwischen muterode und bybera." 1351 Das hier genannte Muterode ist eine Bustung zwischen Bebra und Asmushausen\*\*).
- 44) Dbersontra, ein ausgegangener Ort, 1/8 Stunde oberhalb Sontra, an der Sontra, wo eine Ghp8=mühle, eine wüste Pulvermühle und Spuren ehemaliger Gartencultur die Stätte bezeichnen \*\*\*). Was das Kloster von den Advokaten von Sontra 1288 und 1290 hier er=worben hat, ist bereits erwähnt.
- 45) Ottbrechtshain, eine Bustung, die bei Eltsmannsee zu suchen sein durste. Die bonneburgische Schenstung in 1278 ist oben angeführt. Ottbrachtheshain.
- 46) Rautenhausen, 1290 verkauft Hermannus miles de Wissershusen dem Kloster für 4 Mark Silbers seine Güter in Rudenhusen; an der Urkunde hängt das Gudensberger Stadtsiegel. Bon dem Erwerbe des bonnes burgischen Antheils von Ruthenhusen in 1304 und der Schenkung des Landgrafen Heinrich in demselben Jahre war schon die Rede. 20 Malter Fruchtgülte waren zu Rutinhusen an Hermann Trott verpfändet und wurden 1363 eingelöst. In den spätern Klosterrechnungen werden

<sup>\*)</sup> f. Landan, Büftungen S. 113.

<sup>\*\*)</sup> j. Landan, l. c. S. 112.

<sup>\*\*\*)</sup> f. Lanban, l. c. G. 331.

teine Einfünfte aus Rautenhausen erwähnt, wohl aber 1615 Dienste.

- 47) Rechtebach. Das Kloster war begütert in "Nibern=Rechtebach", ein ausgegangener Ort bei Rechtebach. f. Friemen. Zinsen: 8 alb., 7 Megen 4 Mühlmaß Korn, 7 Megen 3½ Mühlmaß Hafer, 6 Hahnen, 30 Eier.
- 48) Reichensachsen, "czu den Saffen." Binfen: 4 Malter Partimfrucht, 1328 von Herrewagen gestiftet.
- 49) Rodenfüß. Die Erwerbungen in 1274 und 1296 find erwähnt. 1310 eignet Mechtild Aebtissin bes Eschweger Cyriaxstiftes dem Kloster 1 curia und 2 Mansen in villa et campo Rochenzohe, welche Hermannus dictus de Slutwinsdorph, castellanus in Spangenberch von ihr zu Lehn hatte. 1350 verpfändet der Propst seinem Siechhause 1 Pfund Geld "in dem Dorfe zu rogensoze" und 1362 werden demfelben verpfändet 6 Malter Safer "an den qu= tin czu Ragfinsufe, by Hans Wannknecht und Sans Wil= demann arbeiten." 1402 verkauft das Kloster der Jung= frau Margarethe Flenne als ein Seelgerathe für Dieselbe 1 Malter Korn Gulte aus seiner Muhle zu "Rackinsuse" für 16 Pfund Pfennige Sontraer Währung, je 20 Groschen für 1 Pfund. - Binsen: 1 fl. 16 alb. 10 hlr., 11 Biertel 12 Megen Korn (4 Biertel aus der Untermuble). 7 Viertel 12 Megen Hafer, 1/3 Gans, 2 Sühner, 3 Sahnen, 1 Schock 35 Gier, Dienste.
- 50) Schilderode, Wüstung bei Lindenau. 1449 eignet Abt Conrad von Hersfeld dem Kloster Cornberg "auwe vnd gud genant Schilderade myt alle siner zeugesporunge gelegen by Lyndenawe nemlichin nun Huffe landis" zu, das von ihm zu Lehn geht und Hermann von Cappel und Henne von Madelungen, sein Sidam, dem Kloster verkauft haben.
  - 51) Schwarzenhafel, f. Hafel.
- 52) Seiferts hausen. Sybrechshusen 1312, s. Hilt= warterode. Binsen: 11/2 Biertel Hafer und 18 Gier.

- 53) Sigeln, ausgegangener Ort bei Asmushausen, s. Asmushausen und Landau, Wüstungen S. 116. 1371 verkauft Sybod von Celle, Bürger zu Rotenburg, dem Kloster Cornberg für 30 Pfund Heller Rotenburger Bährung 1 Pfund Pfennige Gülte zu Sygiln an 4 Gütern und allem Rechte daran an Diensten, "aueley" und was dazu gehört im Dorfe, Holz, Felde 2c.
- 54) Sontra. Zu dem Seelgeräthe Heimbrods von Boyneburg gehörten auch 2 Malter Partim Gulte zu Suntra. 1378 f. Obersontra. Zinsen: 1 alb. 4 hlr., 6 Megen Partim von einigen Aeckern im Kaisergrunde, 1 Gans, 1 Huhn, 2 Hahnen, 1 Schock Gier.
- 55) Stadthosbach. 1373 giebt das Johannessfloster bei Hersfeld dem Kloster Cornberg 1 Pfund Helsler Gülte zu "stathospach" und erhält dafür anderswo 1 Pfund Hesser.
  - 56) Sterfelshausen. Starkalzhusin, 1339, f. oben.
- 57) Thurnhosbach. Zinsen: 2 alb., 2 hahnen, 30 Gier.
- 58) Ulfen. 1442 verpfändet das Kloster 5 Biertel Korn Gulte zu Olffena an Heinrich Smed in Sontra. Zinsen: 10 alb., 4 Biertel 1 Mege Korn, 5 Biertel 1 Mege Hafer. Dienste.
- 59) Belmeden. Zinsen: 16 alb. von einigen Ländern in der "Beldmedischen" Feldmark.
- 60) Waldkappel Zinsen: 1 alb. 1 hir., 4 Biertel 11 Megen 1 Mühlmaß Korn, 4 Biertel, 4 Megen 23/4 Mühlmaß Hafer, 7 Hahnen.
  - 61) Beidelbach. Binsen: 21 alb., 2 Schod 3 Gier.
  - 62) Beifenborn. 1615 Dienste.
  - 63) Beißenhafel, f. Safel.
- 64) Wetlingerobe bei Sontra. 1368 verpfänden Jutte von Muterode und ihre Söhne Hartrad, Apel und Lucze dem Kloster 1 Mark Gülte aus ihren Gütern zu Wellingeropde für 10 Mark guter "genger Suntrascher wer."

65) Wölfterode, Amts Sontra. 1363 verpfändet das Kloster seinem Siechhause 34 Schillinge Heller Gülte an seinem Landsiedel zu Welferode. 1372 verkauft Gocze von Wolfferod mit Willen des Propstes zu Cornberg als Lehns= und Erbherrn aus seiner Huse zu Wolfferod 3 Malter Partim Gülte an 3 Nonnen für 19 Pfund Heller; nach deren Tode soll dieselbe in's Siechhaus fallen. 1615 Dienste.

Wenn man diese Busammenftellung des Guterbe= fikes mit spätern Rlosterrechnungen vergleicht, fo ergiebt fich, daß von demselben, wahrscheinlich alsbald nach der Säcularisation, vieles verloren gegangen ist. Seit 1568 wurde das Rloster vom Landgrafen von Seffen und vom Abte von Berefeld gemeinschaftlich und zu gleichen Theilen beseffen und von einem Bogte für beide Berren verwaltet, Behufs der Türkensteuer war die ganze Revenue zu 3000 Gulden veranschlagt. Gine Rechnung vom Jahre 1577 ergiebt folgendes: Die ständigen Erbzinsen betrugen: 14 fl. 18 alb. 1 bir., 59 Biertel 13 Megen 5 Mühlmaß Rorn, 67 Viertel 15 Megen 1 Mublmaß Safer, 2 Megen Waiten, 101/2 Ganfe, 25 Subner, 50 Sahnen, 18 Schod 36 Stud Gier. Das Rloftergut, zu dem 6 Ur. 115 Rth. Garten, 85 Ur. 64 Rth. Wiesen und 696 Ur. 7 Rth. Land gehörten, mar verpachtet an 6 Bachter in 6 Portionen, auf 6 Jahre für 12 fl. 6 alb., 60 Biertel Rorn, 110 Biertel Safer, 20 Biertel Gerfte, 18 Biertel Dintel und von der Schäferei, zu der 475 Schafe gehörten, 4 fl. 19 alb. 6 blr. Triftgeld und 19 alb. für Trifttafe. Mühle mar für 2 fl. verpachtet. Der Bogt erhielt an Befoldung: 16 fl., 12 Biertel Korn, 16 Biertel Safer und 1 Ar. Garten. Der Opfermann gu Berneburg er= hielt "aus Gnaden und bis zur Wiederabschaffung" 4 Biertel Korn. Sonst wurde verausgabt: für Reparaturen am Wohn= und Fruchthause 4 fl. 11 alb, an Botenlohn 15 alb. 6 blr., für Behrung 1 fl. 2 alb. 6 blr., für Schreibmaterial 22 alb. and I made it not i mate inter

1615 und in den folgenden Jahren war das Kloster im Besitze der Landgräfin Juliane, die daffelbe durch einen Bogt verwalten ließ. Die Rechnung vom Sahre 1615 ergiebt folgendes: Ertrag der Erbzinsen: 14 fl. 14 alb., 59 Viertel 41/2 Megen Korn, 2 Megen Waigen, 67 Biertel 6 Megen 2 Mühlmaß Safer, 10 Ganfe, 28 Sühner, 48 Sahnen, 19 Schock 36 Stück Gier. Das Rloftergut, das 807 Ar. arthaftig Land, 951/2 Ar. Wiesen, 8 Ar. Garten und 51/2 Ar. Teiche enthalten foll, wurde auf Rosten der Landgräfin bewirthschaftet. Sammtliche Spann= und Sanddienste wurden von den Frohnern in Ulfen, Bornel, Breitau, Usmushausen, Gilfershausen, Braunbaufen, Safel, Rautenhaufen, Sosbach, Dens, Wolfterode, Rodenfüß, Begerode, Ronigswald, Weißenborn, Rrauthaufen, Lindenau und Berneburg geleistet und wurde einem Pflüger oder Egger täglich 6 Heller, für 1 Wagen und 1 Sand= dienst 3 Heller gezahlt. Geerntet wurde: 204 Biertel 11 Megen Korn (auf 1231/, Ar., von 651/, Schock, a Ar. 1 Biertel 101/, Megen), 75 Biertel 121/2 Megen Waigen (auf 28 Ur. von 25 Schock), 111 Biertel Gerfte (auf 29 Ar. von 321/3 Schock), 110 Biertel 3 Megen Dinkel (auf 77 Ar. von 211/, Schock), 9 Biertel Erbfen (auf 8 Ar. von 6 Schock), 2 Biertel 10 Meten Wicken, 390 Biertel 11 Megen Hafer (auf 2291/2 Ar. von 661/2 Schock), 46 Fuder Beu (wovon 31 Fuder mit den Schafen und 12 Fuder mit dem Rindvieh verfuttert wurden), 32 Fuder Grummet (wovon die Schafe 20 Fuder, das Rindvieh 16 Fuder erhielt), 1711/2 Schock Stroh, 281/2 Kleuder Wolle. Sopfen wurde nicht geerntet und das Bohnenfeld von den wilden Schweinen vermuftet. Gelöst wurde: von ber Herberge Pacht 30 fl., Lehngeld 28 fl. 24 alb. 6 hlr. (5% von den zinsbaren Ländern), für Leinsaat 9 fl. 6 alb. 6 hlr., für Reifig 5 fl., für Gras und Beu von ben Wiesen 60 fl. 19 alb., für Frucht 1859 fl. 20 alb. (für 1 Biertel Korn 3 Thir., Waigen 4 Thir., Gerste 3 Thir.,

Hafer 1—1½ Thir.), für Bier 271 Thir. 10 alb. (für 21 Fuder, à Zober 1 fl. 2 alb.), für Rindvieh 39 fl. (für 1 Kalb 1 fl.), für Schweine 84 fl., für Schafvieh 59 fl. 10 alb. (für 1 Hammel 1 Thir.), für Butter 91 Thir. 1 alb. (à V 3 alb.), für Käse 61 fl. 5 alb. (à Schock 6 alb.), für Eier und Federvieh 14 fl. 7 alb. (für 1 Gans 6 alb.), für Gier 1 Hans 6 alb., 1 Hahn 2 alb., 1 Hahn 1 alb., 1 Capaun 10 alb.), für Wolle 105 fl. 6 alb. (à Kleuder 3 Thir.), für Fische 6 fl., für Stroh 39 fl. 23 alb. (à Schüttling 1 alb.) 2c.

Un Besoldung und Lohn erhielt der Bogt: 20 fl., 12 Malter Korn, 8 Megen Waigen, 4 Malter Gerfte, 8 Malter Dintel, 4 Megen Erbsen, 24 Malter Safer, 6 Megen Salz, 1 Fuder Beu, 1 Fuder Grummet, 1 drei= jähriges Rind, 3 zweijährige Schweine und 8 Hämmel; ber Homann und Schafmeister: 6 fl., 15 Malter Korn, 8 Megen Waigen, 2 Malter Gerfte, 2 Malter Dinkel, 6 Megen Erbsen, 2 Malter Hafer, 6 Megen Salz und 1 Schwein; die 4 Biehmägde: 26 fl. für Gefindelohn, Leinen= tuch, Schuhfett, 1 Schleier und Miethgeld, 16 Malter Rorn, 8 Megen Waigen, 8 Malter Gerfte, 4 Malter Din= tel, 8 Megen Erbsen, 4 Malter Hafer, 8 Megen Salz; der Ruh= und Schweinehirte: 71/2 Malter Korn. Dem Schultheißen in Sontra wurde geliefert: 1 Fuder Beu und 40 Gebunde Stroh. Der Pfarrer zu Mönchhosbach erhielt 4 Malter Korn, der zu Berneburg 2 und der Rirchner daselbst 4 Malter Korn. Un die Frohner wurde verausgabt 80 Thir. 21 alb., an die Wildhüter 16 fl. 13 alb. Die Drescher erhielten die 16. Mete. An die Land= gräfin wurde ausgezahlt 1710 fl. und die Rechnung schließt mit einem Rezeß von 961 fl. 21 alb. 111/2 hlr., so daß die ganze Revenüe etwa 2671 fl. betrug. Der Biehbe= stand war: 52 Stud Rindvieh, 26 Schweine und 268 Schafe (mit benen unter andern 12 Malter Hafer ber= füttert wurden).

## VIII.

## Kirchengeschichtliche Miscellen und Notizen

von A. F. C. Bilmar, Confisiorialrat und Professor ber Theologie ju Marburg.

## I. Abrif einer Geschichte der niederhefsischen Kirchengesang= bücher bis zum Jahr 1770.

Vor dem Jahre 1607 hat es sich in heffen ohne allen Zweifel mit den Kirchenliedern und deren Gebrauch, mithin auch mit den Kirchengesangbüchern eben so verhalten wie in den übrigen evangelischen beutschen Ländern: es gab feine durch irgend einen firchlichen Ranon (ein Landes= firchengeset) eingeführten Befangbücher, sondern es wurden bie von den Buchbandlern veranstalteten Sammlungen der evangelischen Kirchenlieder nach Belieben gebraucht, weil in den, wenn auch nachgerade noch so zalreich gewordenen Samlungen dieselben Lieder in denselben Texten vorkamen, und in den Kirchen damals bekanntlich überhaupt nicht aus Büchern sondern aus dem Gedächtniffe-gesungen wurde. Außerdem bestand zwischen Oberheffen und Niederheffen keine Differenz hinsichtlich der Lehre, und vollends nicht hinsichtlich der Liedertexte und Melodien der Gesangbücher. So finden fich denn auch die spärlichen Reste von Gesang= buchern des 16. Jarhunderts, welche in Seffen bis daber aufgetrieben werden konnten, in gleicher Beise in Dberheffen wie in Niederheffen. Es find das im strenasten Sinne nur Fragmente von Gesangbüchern, und diese selbst tommen, wie gesagt, nicht häufig vor, so daß auf eine größere Sorg= falt, welche dem Kirchengesang in Sessen zugewendet worden, faum zu schließen sein durfte. Diejenigen Bruchstücke, welche mir zur Sand gekommen sind, gehörten zu den verschiedenen Ausgaben des von Bögelin in Leipzig zu= sammengestellten Gesangbuchs (von 1563: Wadernagel, Bibliographie S. 325 Mr. DCCCXLVI; von 1569: ebendaselbst S. 354 Mr. CMI.; von 1573: ebendaselbst S. 377
Mr. CMXXXIII), zu dem in Franksurt a. M. bei Wolf
gedruckten Gesangbuch (1570: Wackernagel Bibliograsephie S. 362 Mr. CMXI), so wie zu mehrern in Nürnberg
(bei Neuber, bei Fuhrmann) erschienenen Gesangbüchern.
Von einem in Hessen heraußgegebenen oder gar gedruckten
Gesangbuch des 16. Jahrhunderts sind mir dagegen in
Hessen selbst bisher keine Spuren begegnet, wenn gleich
das in Marburg 1549 gedruckte Gesangbuch in das
von dem Pfarrer Rau in Wetter 1589 besorzte Gesangbuch doch wol nicht so ganz ungebraucht und unbekannt
geblieben sein können.

Bielleicht das erste Beispiel der förmlichen (firchensgestlichen) Einführung eines Gesangbuchs in der evangelischen Kirche gab Landgraf Morit im Jahre 1607 (Bgl. Strieder 9, 192.) Ob dieses Gesangbuch auch den Theil begreift, welcher die Lieder enthält, wie dieß bei den folgenden Ausgaben der Fall ist, kann ich nicht sagen, da ich bis dahin nur den Theil des Gesangbuches von 1607 gesehen habe, welcher die Lobwasserischen Psalmen enthält; indes sind diese gerade so eingerichtet, wie in der Ausgabe von 1612 und den solgenden. Der Titel dieses Gesangbuchs von 1607 ist übrigens bei Strieder nicht genau angegeben, vielmehr entnimmt er denselben der Ausgabe von 1649. Im Jahre 1612 erschien ein Gesangbuch mit folgendem Titel:

"Christlich Gesangbuch von allerhandt Geistlichen Psalmen, Gesängen und Liedern, so durch den Ehrwirdigen und Hochgesahrten Herrn Dr. Mart: Luther seligen, und andere mehr Gottsälige Männer im anfang der Christ=lichen Kirchen Reformation gemacht: und bis dahero

<sup>\*)</sup> Dieses Gesangbuch ist 1862 burch Herrn Professor Dr. Ranke zu Marburg herausgegeben worben.

in den Evangelischen Kirchen auf die gewöhnliche Fest, Sonn= vnd Wercktage mit ihren alten Choralen vnd Melodepen gesungen worden. Ito von Dem Durch= leuchtigen Sochgebornen Fürsten und Berrn, Berrn Moriken, Landgraven zu Beffen, Graven zu Cagenellen= bogen, Diet, Ziegenhain und Nidda 2c. unserm gnädigen Fürsten und herrn, mit 4 Stimmen per otium componirt, vnd mit etlichen holdseligen lieblichen melodiis ge= zieret, also daß sie nicht allein mit lebendiger Stimm gesungen, sondern auch auff allerhandt Instrumenten können gebraucht werden, Und haben J. F. G. folche in ihren Landen, Kirchen und Schulen, zu Singen vnd zu gebrauchen verordnet. (Bestisch-Nakauisches Allianzwappen). Mit Fürstl. In. Frenheit. Bu Caffel Gedruckt, In J. F. G. Druckeren, durch Wilhelm Beffel, im Jahr nach Christi Geburt, MDCXII."

Folio. Das Werk, bessen Haupttitel ber vorstehende ist, besteht übrigens aus zwei Theilen: dem einen (hier dem ersten), welcher auf 202 Blättern die (174) Lieder, dem andern (hier dem zweiten), welcher auf 228 Blättern die Lobwaßerischen Psalmen enthält, und einen besondern Titel hat:

"Psalmen Davids nach frankösischer Meloden vnd Rehmen art in teutsche rehmen artig gebracht u. s. w." (s. den freislich ungenauen Titel bei Strieder 9, 192; vgl. auch den unten angegebenen Titel der Duodezausgabe o. J. Sämmtliche Lieder und Psalmen sind, wie der Titel ansgibt, vierstimmig gesetzt, so daß Discant und Baß folio verso (auf der linken Seite), Alt und Tenor auf der rechten Seite (folio recto) stehen.

Um die Einführung der Lobwaßerischen Psalmen, dieser über alles Maß hinaus geschmacklosen Reimerei, welche man im Vergleich mit des Burghard Waldis Psalmenreimung geradezu elend nennen muß, und die sogar bei weitem schlechter ist als die gereimten Psalmen

Magbeburgs und besetwa späteren Cornelius Beder, welche doch beide sich hölzern genug ausnehmen, war es bem Landgrafen Morit bei ber Berausgabe und Gin= führung Dieses Buches gang eigens zu thun - benn die Lieder wurden ohnehin gesungen, und bedurfte es bagu feines besondern "obrigkeitlichen Befehls". Daß ein folcher vorhanden gewesen sein muffe, beweift die Angabe auf dem Titel hinreichend, wie denn "ber Lobwasser" auch in dem Spnodalschluß von 1607 unter Nr. 4 vorkommt, so daß die Berausgabe und Ginführung Diefes Buches als eine Ausführung des gedachten Synodalschlufies angesehen werden kann, falls sich auch die specielle landesherrliche, das gegenwärtig besprochene Buch betreffende, Verfügung nicht follte nachweisen lagen, was bis daher nicht gelungen ift. Der Synodalschluß zeigt übrigens auch in Beziehung auf den Kirchengesang daffelbe unsichere Schwanken, was ihm sonst überall und namentlich in der Lehre (dem f. g. Synodalbekentnis, welches übrigens, beiläufig bemerkt, zur Norma doctrinae feineswegs gehört) ju Schulden fommt. Eigentlich ist es dem Synodalschluß in Nr. 4 darum zu thun, die Lieder der fachfischen Reformation aus dem regel= mäßigen Cultus ganglich zu verdrängen, und fich an ben ftrengen Calvinismus anzuschließen, welcher bekanntlich diese Lieder grundsätlich vom Cultus ausschloß, weil dieselben nicht Gottes Wort seien (der hollandische Calvinismus wollte ja eine Zeitlang aus demselben Grunde auch vom apostolischen Symbolum nichts wißen), und dafür die Pfalmen in der erbarmlichsten menschlichen Fassung fang, weil er, um Gott zu loben, nur Gottes Wort in den Mund nehmen wollte. Deshalb murde der Gefang der Lobmafferischen Pfalmen für den sonntäglichen Gottesdienst als ausnahms= lose Regel von der Synode angenommen. Da man aber doch mit dem bisher üblichen Kirchengesang nicht so ganz, wie die strengen Calvinisten, brechen mochte, so wurden die bisher gebräuchlichen Lieder in die Wochengottesdienste 14\*

verwiesen und unter ihnen nur diesenigen, welche für die hohen Feste bestimt waren, in ihrem bisherigen Gebrauche beibehalten. Daher denn die Zweiteiligkeit unseres Buches: halb Lobwasserisches "Wort Gottes", mit seinen ermüdenzen und kaum singbaren französischen Melodien, halb evangelisches Zeugnis mit frischem und freudigem Gesang aus vollem Herzen. Die Sinsührung der Lobwasserischen Psalmen hatte übrigens auch die Folge, daß die Anschrift der Nummern auf Täselchen von der Synode empsohlen wurde und seitdem, auch außer Hessen, in Uebung kam, so daß eine große Anzal verödeter Kirchen bis auf diesen Tag keinen andern Schmuck besitzt als — die Nummerztaseln, und die besser ausgestatteten Kirchen durch diese policeimäßigen Breter verunziert werden.

Da hier nur eine Stizze der Geschichte des niederschesssischen Gesangbuchs gegeben werden soll, so unterlaße ich eine auf die Auswahl der Lieder und die Feststellung der Texte eingehende Beurteilung des Gesangbuchs — welche übrigens, was den ersten Punkt betrifft, keineswegs zu Ungunsten desselben ausfallen würde — und erwähne nur zweierlei: Es findet sich in diesem Buche eine Uebersstung des Liedes In dulci jubilo, welche nirgends anderswo anzutreffen ist:

In suffer Freud und Jo Nun finget und seib froh, Unsers Herzen Wonne Liegt in ber Krippen schro\*) u. f. w.

Wahrscheinlich rührt diese Bearbeitung vom Landgrafen Moritz selbst her. Sodann möge der Text von "Wir glauben all an einen Gott", wie er in diesem Buche erscheint, Erwähnung sinden. Diese gereimte Bearbeitung

<sup>\*)</sup> Ein altes, der Schriftsprache entgangenes, aber in heffen wie in bem größten Theile von Dentschland sehr übliches, auch im Englischen vorhandenes Wort: hart, ranh, dürstig, armselig. In einigen Ausgaben bes Moritischen Gesangbuchs findet sich ber Druckselter schoh.

bes Apostolischen Symbolums wurde von calvinistischer Seite Luther zum großen Borwurse gemacht. Die zweite Strophe, welche den zweiten Artifel darstellt, schließt näm= lich mit der Auserstehung Christi; die Himmelsart des Herrn, sein Sigen zur Rechten des Baters und seine Wiederkunft zum Gericht kommt nicht zur Erwähnung. Aus diesem Grunde wurde gegen Luther der Borwurs er= hoben: "er habe den Glauben zerstümmelt" und das Lied für hochverwerslich erklärt. In Hessen-Kassel aber ließ man sich einen corrigierten Luther schon gefallen, und so wurde denn nach der zweiten Strophe folgende Strophe, wol auch von Landgraf Moritz selbst, eingeschoben:

Wir glänben anch baß Jesus Christ Als er gwaltig aufferstanben, Wol vierzig Tag erschienen ist, Predgen hieß in allen Lanben, Zu den himmeln auffgestiegen, Sitzt zu Gott seins Vaters Rechten, Seine Feind die werden liegen, Die so stolz jetzt widersechten, Komt zrichten aller Menschen That Mit Ernst, Schrecken und großer Not.

Mit dieser Correctur sindet sich das Lied in allen niedershessischen Gesangbüchern (aber auch nur in diesen) bis es überhaupt beseitigt wurde, was durch Kümmel 1711 geschah. Bgl. Wegel Hymnop. 2, 125.

Bu gleicher Zeit mit der Folio-Ausgabe erschien auch eine Ausgabe in klein Duodez, deren Melodien indes nicht vierstimmig, sondern nur im Tenor gesetzt sind, (f. den et= was ungenauen Titel bei Strieder 9, 193) und es mag diese letztere von 1612—1634 mehrere Male wieder abge= druckt worden sein; ich habe jedoch Exemplare, welche un= zweiselhaft in diesen Zeitraum zu setzen wären, bis daher nicht gesehen. Es finden sich nämlich Abdrücke der Psalmen in Duodez ohne Angabe des Druckjahres, welche nach Papier und Satzu urteilen dieser Periode angehören müssen.

Beide Ausgaben, die Folio- und die Duodez-Ausgabe, wurden wiederholt im Jahr 1634. Die Einrichtung ist im Allgemeinen dieselbe, wie früher: die Psalmen und die Lieder sind durch Bogensignatur und Paginazälung von einander getrennt, und jeder der beiden Theile hat einen besondern Titel; indes erscheinen von jetzt an in allen Ausgaben und Exemplaren die Psalmen vor die Lieder gesstellt (wenigstens vor dieselben gebunden), was der ursprünglichen Intention des Landgrafen Moritz und der Spenode von 1607 allerdings entsprach: die Psalmen Lobwaßers sollten die Hauptsache sein, die Lieder nur eben einen Anhang bilden. Der Titel der Psalmen in dieser Ausgabe, so wie in den wahrscheinlich ältern Ausgaben der Psalmen ohne Jahr ist:

"Psalmen Davids Nach Französsischer Meloden und Reymen Art, in Teutsche Reymen artig gebracht, durch Ambros. Lobw: J. U. D. Auff Beselch Des Durchsleuchtigen, Hochgebornen Fürsten und Herrn, Herrn Morisen, Landgraven zu Hessen zc. aufs new getruckt: Bnd haben F. F. Gn. die übrige Psalmen, so nicht ergen Melodias gehabt, mit andern lieblichen Melodiis per otium gezieret. Mit Frenheit Zu Cassel, durch Iohann Wessel:"

Der Titel des Gesangbuchs (der Lieder) dieser Aus= gabe ist verändert. Er lautet:

"Geistliche Lieder und Psalmen, D. Mart. Lutheri und anderer frommen Christen: Nach Ordnung der Jahrzeit. Aufs new widerumb zugerichtet, und mit schönen Hymnis, so auff vornehme Festtage zu singen gebräuchlich, versmehret. Getruckt im Jahr Christi M.DC. XXXIV."

Die "Bermehrung", welche der Titel angibt, beschränkt sich übrigens auf die Zuthat des Hymnus Resonet in laudibus und des Puer natus. Das Gesangbuch enthält mithin 176 Lieder.

Eine weitere Ausgabe beider Theile Dieses Gefang=

buches, und zwar eine im Wesentlichen unveränderte, erschien zu Hosgeismar bei Salomon Schadewig 1649 (s. Strieder 9, 192, wo der Titel dieser Ausgabe auch für die erste, von 1607, benutt ist), sowol in Folio, als in Duodez. Auch soll es Ausgaben in Duodez geben, welche zwischen 1634—1649 liegen, was ich jedoch ziemlich unswarscheinlich sinde, und nachzuweisen vollends außer Stande bin. Die Druckerei des bisherigen Verlegers, des Johann Wessel, stand seit dem Jahr 1639 still, und der einzige damalige Drucker in Kassel, Jakob Gentsch, besaß keinen Notensat, es wäre also nur die Möglichkeit offen, daß Schadewitz schon vor 1649 in Grebenstein oder Hosgeismar eine Ausgabe des Gesangbuches unternommen hätte.

Die Berausgabe des Moritischen Gesangbuches war für den niederhessischen Rirchengesang unzweifelhaft ein Ranon; einen zweiten, noch beute gultigen Ranon befam die niederhessische Kirche für ihren Gesang durch die Kirchenordnung von 1657; in dem 20. Rapitel derselben find die Lieder aufgeführt, welche an Festtagen und Sonntagen burch das gange Sahr gefungen werden follen; Ihre Bal ift mit den an einzelnen Stellen der Kirchenordnung vor= geschriebenen Liedern 72, und es kann nur etwa auffallen, daß in diesem Berzeichnis einige Lieder vorkommen, welche in dem Moritischen Gesangbuch fehlen. Dahin gehört vor allem das den calvinisch=schweizerischen Lehrbegriff vom b! Abendmal ausdrückende Lied von Bartholomaus Bitiscus: "Als Jesus jegund sterben wollt", welches &. Morit eben so wenig aufnahm wie das denselben Lehrbegriff, nur in vollester unpoetischer Derbheit, wiedergebende Lied von Johann Pincier: "Fügt euch herzu ihr Christenleut" \*), obgleich beide Lieder in dem Herborner

<sup>\*)</sup> Dieses Lied kam erst unter Laubgraf Karl in die bestischen Gefangbücher, wie denn auch erst seit dieser Zeit (1690) die Pfälzer Agende den reformirten hessischen Gesangbüchern, zumal den in Marburg gebruckten, angefügt wurde.

Gesangbuch sich damals (wenigstens 1611) bereits vorfanden. Außerdem sehlt in dem Moritischen Gesangbuch "Komm heiliger Geist", "D Lamm Gottes", "Erheb dein Herz, thu auf die Ohren" (gereimter Dekalog von Amsbrosius Lobwaßer, welches Lied erst seit 1690 in den hessischen Gesangbüchern erscheint), und: "Es ist gewislich an der Zeit", welche Lieder in der Kirchenordnung vorgeschrieben sind. Die im Jahr 1770 vollzogene Beiseitsetzung der in dem Moritischen Gesangbuch und besonders in der Kirchenordnung enthaltenen Lieder muß hiernach für eine Novität gehalten werden, von welcher bekanntlich jederzeit auf den canon specialis zurückgegangen werden dars, was bei einer bloßen consuetudo und desuetudo, welche bei dem niederhessischen Eultusgesang nicht, wie anderwärts, Statt gesunden hat, unzulässig ist.

Der vorber genannte unternehmende Buchdrucker Schadewiß (f. über ihn Justi und hartmann, hessische Denkwürdigkeiten 3, 119 f.) ließ, seitdem er 1650 sein Beschäft nach Kassel verlegt hatte, mehrere Ausgaben des Gesangbuches nebst Pfalmen ausgeben, und zwar wenigstens seit 1663 auch einige in Octav, ein Format, welches bis daher in den niederhessischen Gesangbüchern nicht vorge= tommen zu scheint. Daß solche Ausgaben aus ben fünf= giger Jahren des 17. Jahrhunderts vorhanden sein mögen (warscheinlich eine von 1657 oder 1658) schließe ich aus Notizen in Kirchenrechnungen, die mir zu Gesicht gekommen find - ein Schluß, welcher freilich unsicher genug ist, da Diese Notizen sich immerhin auch noch auf die Ausgaben von 1649 beziehen können. Aus den sechziger Jahren aber habe ich zwei Octavausgaben, die eine von 1663, die andere aus einem späteren Jahre beffelben Decenniums, desgleichen eine an eine Quartbibel angebangte Quartausgabe aus berselben Zeit, gesehen, sammtlich (gleich Soh. Beorg Brandau's Psalmodia Davidis, 1665, 4.) bei Schadewit gedruckt; es find die fraglichen Exemplare feit fünfzig

Jahren (ich fah sie in ben Jahren 1811—1816) verloren gegangen, wenigstens jest nicht mehr aufzusinden.

Ich vermag nur über eine dieser spätern Schadewitischen Ausgaben, und zwar ohne Zweifel die lette (Schadewit starb 1680), Auskunft zu geben. Es ist die mit folgendem Titel: "Geistliche Gefänge und Psalmen, D. Martin Lutheri und anderer frommen Christen. Rach Ordnung der Jahrzeit. Auffs neue wiederumb zugerichtet, vermehret vnd mit schönen Symnis, so auff vornehme Fest=Tage ju fingen gebräuchlich sind. Mit Frenheit, Cassel, Druckts und Verlegts Salomon Schadewit, im Jahr 1677. Octav." Voran geben die Pfalmen unter dem oben bei den früheren Ausgaben angegebenen Titel, welcher auch später unver= ändert blieb, mit den Bogensignaturen A-Cc, welche durch bas Gesanabuch mit Db-Ccc fortlaufen: dagegen find die Psalmen und das Gesangbuch jedes abgesondert paginiert. Die mittels des seltsamen obigen Druckfehlers auf dem Titel angegebene Vermehrung ist diesmal nicht ohne Belang; warscheinlich enthalten jedoch schon die dieser Ausgabe von 1677 nächst vorausgebenden Ausgaben dieselbe Bermehrung oder doch Theile derselben. Es finden sich nämlich in diesem Gesangbuch 41 Lieder, welche früher (wenigstens in der Ausgabe von 1649) nicht vorhanden waren, theilweise freilich auch, weil später gedichtet, nicht vorhanden sein konnten. Die wichtigeren find folgende:

Wie schön leuchtet der Morgenstern
Meinen Jesum laß ich nicht Berzage nicht du Häuslein klein Es ist gewislich an der Zeit Herzlich lieb hab ich Dich Auf meinen lieben Gott Ach Gott und Herr Nun ruhen alle Wälder Jesu meine Freude Werde munter mein Gemüte Weltlich Chrundzeitlich Gut Alle Menschen müssen sterben Herr Fesu Christ ich weiß aar wol

Herzlich thut mich verlangen Freu Dich sehr o meine Seele Christus der ist mein Leben Herr Jesu Christ Dich zu uns wend.

Dagegen sind neun und zwanzig Lieder welche in dem Morigischen Gesangbuch standen, weggelassen, unter ihnen neunzehn Umdichtungen von Psalmen (von Deler, Greister, Bogtherr, Dachstein, auch die beiden aus des B. Waldis Psalter bisher allein noch beibehaltenen Psalmdichtungen: "Der Herr sprach in seim höchsten Ihron" [Ps. 110] und "Singet dem Herrn ein neues Lied" [Ps. 149], sodann von Ugricola, Aemilius, Dietrich, Spengsler, Huber und Ummon.) Das Gesangbuch hat 188 Lieder.

Diese Beränderungen werden sicherlich nur auf dem Gutsinden des Berlegers beruhen und eine kirchliche Aucstorität nicht für sich haben. Davon legt besonders die Aufnahme zweier, in den Ausgaben von 1698 und 1706 wieder beseitigten, den weichlichen Geschmack der zweiten schlesischen Schule repräsentirenden Lieder Zeugnis ab: "Mein schönster und liebster Freund unter den Rosen" (von Christian Keymann) und "Hast du denn Jesu dein Angesicht gänzlich verborgen" (von Ahasver Fritsch).

Mit verhältnismäßig geringen Beränderungen wurde diese Schadewißische Recension mehrere Male in den Jahren 1680—1706 abgedruckt; die im Jahr 1706 erschienene Ausgabe scheint die letzte zu sein, in welcher das Morisische Gesangbuch sich repräsentirt gesehen hat.

Eine sehr bedeutende Beränderung ja eine Umwälzung des Inhaltes des niederhesssischen Kirchengesanges trat das gegen im Jahr 1711 ein durch das "Neu verbesserte und vermehrte große Gesangbuch" welches der Cantor Johann George Kümmell in Kassel in dem gedachten Jahre bei Johann Philipp Andreä in Franksurt in Folio erscheinen ließ. Das Buch, welches übrigens in nicht wenig niederschssischen Kirchen noch jetzt vorhanden ist, hat die Einrichstung des Moritsischen Gesangbuches: voran gehen die Lobwaßerischen Psalmen, dann solgen die Lieder, sämmtlich mit vierstimmigen Sat, solio verso Discant und Baß, solio recto Alt und Tenor.

Das Gesangbuch hat 194, oder, da zwei Lieder doppelt vorkommen, ("Zu beinen Fels und großer Retter" und "Wenn wir in höchsten Nöten sein") 192 Lieder. den in dem Schadewitischen Gesangbuch von 1677 ent= haltenen Liedern find acht und neunzig ausgelassen; es bleibt mithin von dem ursprünglichen Liederstock (1612) nur die Zal von etwa vierzig Liedern übrig. Ausgeschieden find wiederum 22 alte Umdichtungen von Bsalmen, unter diesen E. Segenwald's Lied "Erbarm dich mein o Herre Gott", Luther's: "War Gott nicht mit uns diese Zeit", W. Dachstein's "An Wasserflüßen Babylon", sodann zwar das unsingbare alte Lied "Hilf Gott daß mirs gelinge" und ähnliche schwerfällige und unpoetische Lieder, aber auch Luther's Sanctus ("Jesaia dem Propheten"), Luther's "Wir glauben all an einen Gott", sogar "Komm h. Geist", das Kprie und die Litanei. Von neueren Liedern, welche Schadewiß 1677 aufgenommen hatte, find wieder ausge= follen "Bergage nicht du Säuflein klein", "Meinen Jesum laß ich nicht", "Jesu meine Freude", "Herr Jesu Christ dich zu uns wend", und selbst Martin Schalling's köstliches "Herzlich lieb hab ich dich o Herr" hat wieder weichen muffen. Unter ben anstatt ber ausgeworfenen Stude neu aufgenommenen Liebern beben wir nur drei und zwanzig Bundeslieder Neanders hervor, welche nicht, wie in spätern Ausgaben kasselischer Gesangbücher (und in den Marburgischen), am Ende des Gesangbuchs zusammen= gestellt vorkommen, sondern alsbald nach den Psalmliedern folgen. Die übrigen Buthaten einzeln aufzuführen und zu beurteilen enthalte ich mich dem Zwecke dieses Auffates gemäß, da diese Erörterung ju einer Besprechung ber mit dem Anfange des 18. Jahrhunderts überhaupt in Gang kommenden Gesangbuch8-Fabrication führen müßte, in welche Rubrik dieses Gesanabuch ganz eigens gehört, da dasselbe an derselben Principlosigkeit leidet, woran die meisten Gesangbücher dieser Zeit franken, und durch welche sich

dieselben von den Samlungen, welche zwanzig bis dreißig Jahre später unternommen wurden, zu ihrem großen Nachteil unterscheiden — unser Gesangbuch z. B., um nur bei
hessischen Sammlungen zu bleiben, von dem Hanauer Gesangbuch des Superintendenten Meuschen (1723), von
der Theologia in Hymnis des Fambacher Pfarrers Lind,
von dem Namholzer Gesangbuch (durch den Pfarrer Hartmann von Ramholz 1737), von dem Geschauser Gesangbuch, ja sogar von dem Gesangbuche Fauchers, von welchem alsbald die Rede sein wird.

Ueber die Veränderungen, welche Rummel mit dem bisherigen Gesangbuchsstoffe vorgenommen hat, spricht sich die Borrede (vom 10. Marg 1711) folgendermaßen aus: "Auff daß nun diese Pfalmen und Lieder als unsere geist= "lichen Opffer gleich benen im Alten Testament ohne Wandel "erscheinen möchten, so bat man aus diesem Gesangbuche "einige sothane Gefänge und Lieder, daben keine sonderliche "Erbauung anzutreffen, und die auch deswegen in denen "Kirchen nie gesungen worden, gar weggelassen, andere aber, "darinnen einige Worte hart gelautet, auch mit der Music "nicht überein kommen, aus bewehrten Uebersetern beffer "eingerichtet. Damit aber gleichwol die zum Lobe Gottes "anstimmende Seele ihr Benugen auff alle Beise finden "möchte, so hat man anstatt der ausgelassenen unerbaulich "und ungewöhnlichen Lieder eine ziemliche Anzahl anderer "fo voll iconer Worte und troftreicher Ausdrückungen find, "an deren Stelle eingerückt, und den Abgang folcher Geftalt "reichlich ersett."

Die Herausgabe dieses Buches war ein Privatuntersnehmen, wie dies aus der Dedication des Buches an den Landgrafen Karl und die Landgräfin Marie Amalie, bessonders aber aus dem Schluße der Borrede ("die Gott lobende Seele wolle dann diese Arbeit, so man zur Ehre Gottes, denen Kirchen und Schulen zum besten, einzig und allein übernommen, sich gefallen lassen") unzweideutig hers

vorgeht. Ob dasselbe nachträglich zur Anschaffung für die Kirchen förmlich bestimmt oder nur empsohlen oder von den einzelnen Pfarreien auf eigene Hand angeschafft worden, habe ich bisher nicht ermitteln können. Einstweilen bleibt mir aus der Erwägung der Umstände Letzteres das Warsscheinlichere.

Dieses Buch wurde nun seinem Texte nach wieder= holt (in Octav) abgedruckt, theils in Raffel (1714), theils in Mengeringhausen (1718, 1725 und vielleicht noch öfter), auch ift eine Ausgabe 1717 in Bersfeld veranstaltet worden. Diese Ausgaben unterscheiden sich von Rummels großem Gesangbuch dadurch, daß, mahrend sonst noch die Sahrzeit in der Folge der Lieder beibehalten wird, an die Spike dieser Octav-Recension die zum Beginn und zum Schlusse. des Gottesdienstes gehörigen Lieder ("Komm b. Geist", "D Gott du höchster Gnadenhort", "Berr Jesu Christ dich ju uns wend", "Liebster Jesu wir find hier", "D Gott du unser Bater bist", "Run Gott Lob es ist vollbracht", "Berleih uns Frieden gnädiglich") gestellt find. Auch find einige Lieder, vierzehn an der Zal, in die Reihenfolge neu eingerückt - unter biesen auch "Schmücke Dich o liebe Seele", welches sich neben "Fügt euch herzu ihr Christen= leut" seltsam genug ausnimmt — und es ist, warscheinlich jedoch erst nach 1720, ein Anhang beigegeben, in welchem "Jesu meine Freude", "Meinen Jesum lag ich nicht", aber auch "Hast Du benn Jesu bein Angesicht" wieder ihre Stelle gefunden haben. Außerdem kamen Neanders Bundeslieder in einen besondern Anhang. Ginige wenige Lieder des Rümmelschen Gesangbuchs find in dieser Recension ausgelassen. Der lette Druck derselben ist von 1737, als Fauchers Gesangbuch bereits erschienen mar.

Indes war dieses Gesangbuch nicht das einzige, dessen man sich in den niederhessischen Kirchen bediente. Bor allen andern wurden die bei Stock, nachher bei dessen Tochter, Witwe Ebersbach, in Marburg erschienenen reformirten Gesangbücher neben dem Kasseler, und vielleicht mehr als dieses, gebraucht; außerdem aber bediente man sich des Büdingischen Gesangbuchs sehr häusig, desgleichen des Bremischen und Lemgoischen Gesangbuchs. Dieser störenden Mannigsaltigkeit abzuhelsen, entschloß sich der Archidiaconus bei St. Martin in Kassel, Karl Theodor Fauch er\*), zur Zusammenstellung einer ganz neuen, von den bisherigen Gesangbüchern theils dem Inhalte, mehr aber noch der Form nach völlig abweichenden Gesangbuchs-Recension.

Die Bearbeitung und wahrscheinlich auch der Druck dieses Gesangbuchs fällt in das Jahr 1735, indes habe ich kein mit diesem Druckjahre bezeichnetes Exemplar zu Gessicht bekommen; die ältesten Exemplare, die ich kenne, tragen die Jahrzal 1736. Dasselbe hat folgenden Titel:

"Neu eingerichtetes Gesang-Buch Darinnen Mit Bepbehaltung der besten Alten, Biele neue, außerlesene, erweckliche und Geistreiche Lieder, Als ein zulänglicher Vorrath über allerlen Ben offentlichem Gottesdienst vorkommende Materien, In eine neue Zum nüglichen Gebrauch bequeme Ordnung zusammengetragen worden. Mengeringhausen, Gedruckt von Christoph Konert, Hochfürstl. Waldeck, Hoss und Regierungsbuchdrucker. 1736. 8."

Das Buch enthält 400 numerirte Lieder und ein bei der Redaction vergeßenes, und deshalb ohne Nummer am Schluße nachgetragenes Lied (Sei getreu in deinen Leiden), welches auch in den spätern Ausgaben seine Stelle

<sup>\*)</sup> Er war geboren zu Otterberg in ber Pfalz aus einer französischen Resügie-Familie am 8. Februar 1683, kam, mittels Empfehlung ber Gräfin Elisabeth Charlotte von Nassaufel. Schanmburg (Tochter bes Grafen Peter von Holzapfel, genannt Melanber) an die Landgräfin Marie Amalie, nach dem frühen Tode seines Baters 1693 nach Kassel, besuchte das Gymnasium zu Hersseld, die Universitäten Leyden und Utrecht, wurde 1709 Pfarrer in Niederzweren, 1716 dritter Pfarrer an der Martinistriche in Kassel, 1720 Archibiakonus, am 15. Januar 1743 Decau, und starb am 4. November 1743. Bgl. Strieder 1, 330—331. 2, 529—530.

am Schluße des Ganzen und seine Nummerlosigkeit beibehielt. Ich bezeichne diese Ausgabe als die erste, indem
ich mich auf die Angabe der Kalcshossischen Literalien ver=
lasse, welche, wie in den meisten übrigen Fällen, auch dieß=
mal volles Vertrauen verdienen werden. Diese berichten
nämlich in den mir vorliegenden Excerpten — welche
durch einen glücklichen Zusall gerettet worden sind, während
die Originale spurlos verschwunden scheinen — Fauchers
Arbeit habe in Kassel Anstoß gefunden, und er deshalb
das Gesangbuch in Mengeringhausen drucken laßen. Gleich=
wol ist 1736 das Buch auch in Kassel gedruckt worden,
indes habe ich bis jeht kein Exemplar dieser Ausgabe aus=
sinden können, weder in grobem noch in "seinem" Drucke,
in welchen beiden Formen sie vorhanden gewesen sein muß.

Dieses Buch enthält (die Kasseler Ausgabe nur in den Exemplaren groben Druckes) einen ausführlichen "Bor= bericht" Fauchers, welcher auch noch später in einigen Aus= gaben solchen Druckes vorkommt (3. B. in der Ausgabe in "Mitteldruck" von 1752, mabrend die Ausgabe gröbsten Drucks aus diesem Sabre fie nicht hat). Derfelbe handelt 1. davon, daß ein folches Gefang=Buch fei nötig gewesen; 2. von der Beschaffenheit desselben. Die Notwendigkeit der Abfassung eines neuen Gesangbuchs wird damit be= gründet: "obwol vor etlich und zwanzig Sahren man an= gefangen einige Lieder, die nicht von sonderlichem Nachbruck, oder die nicht viel mehr gebraucht werden, auszu= laken, so ist doch solche Aenderung noch nicht zulänglich, auch nicht überall wol geraten, so ist sie auch ohne rechte Aufsicht geschehen, bloß nach dem Gutachten des Beraus= geber8" — womit deutlich genug das Gesangbuch Kümmels bezeichnet wird. Außerdem beruft sich Faucher auf die Berschiedenheit der Gesangbücher, deren Redaction bloß von den Buchdruckern abgehangen habe. Seine Absicht ist auf "ein vollständiges, uniformes, zum allgemeinen Rirchengebrauch wol=eingerichtetes Gefang=Buch" gerichtet.

Diesen Gedanken hält Faucher streng fest, und hat ihn consequent durchgeführt: das Gesangbuch soll nur dem öffentlichen Gottesdienst, nicht der Privatandacht dienen; deshalb sehlen mit Absicht, wie er ausdrücklich erklärt, alle auf besondere, private Berhältnisse sich beziehenden Lieder; einige Morgen= und Abendlieder aber fanden, mit Necht, Aufnahme, weil dieselben für die an manchen Orten übslichen Morgen= und Abend=Betstunden nicht entbehrt werden können.

Die Auswahl der Lieder wurde durch die von Faucher ein für allemal festgesetzte Bal von vierhundert Liedern, welche das Buch enthalten sollte, wesentlich mit bestimmt, und es gehört zu den Vorzügen dieses Buches, sich auf eine solche, im Gangen fehr mäßige, Bal zu beschränken, namentlich im Gegensatz gegen die damals herschende Sucht, dickleibige Gesangbücher von 1000, ja 1900 (Sessen=Hom= burgisches Gesangbuch) Liedern zusammen zu stellen. nun diese Bal inne zu halten, gleichwol aber mehrere ber neuern guten Lieder ("da heutiges Tages die Poesie sehr excoliret worden, wodurch so viele schöne geistliche Getichte zum Vorschein kommen") aufzunehmen, mußte "eine Anzal der in den bisherigen Büchern sich befindenden Lieder auß= gelassen werden." Es ist hier nicht die Absicht, die ein= zelnen, zum Theil längst vergessenen Lieder, welche aus dem Rümmelschen Gesangbuch ausgemerzt worden find, aufzugälen, was nur einer sehr speciellen Geschichte ber Hymnologie zufallen kann; diejenigen alten hauptlieder jedoch, welche in dem Morikischen Gesangbuch, in der Kirchenordnung und in dem Gefangbuch von 1677 stehen, hier aber abgefallen find, muffen bezeichnet werden; es find folgende: Christ ist erstanden von der | Mit Fried und Freud fahr ich

Marter alle Chriftus der uns selig macht Der Tag der ist so freudenreich Es wolle Gott uns gnädig sein Mit Fried und Freud fah**r ic**h dahin

D Welt ich muß dich laßen Wär Gott nicht mit uns diese Zeit Dagegen sind von den jüngern sogenannten Kernliedern folgende hier zuerst aufgenommen worden:

Befiehl du deine Wege Eins ist Not Jesus meine Zuversicht In allen meinen Thaten Liebster Jesu wir sind hier, dich und dein Wort anzuhören Mache dich mein Geist bereit D Jesu Christe wahres Licht D Welt sieh hier dein Leben

Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut Sollt ich meinem Gott nicht singen Bach auf mein Herz die Nacht ist hin

Warum sollt ich mich denn grämen Wie soll ich dich empfangen,

Nicht aufgenommen aber find worden folgende ältere und neuere Lieder, famtlich ersten Ranges:

Ach bleib mit deiner Guade Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld Erschienen ist der herrlich Tag Herzlich lieb hab ich dich D Haupt voll Blut und Bunden

Balet will ich dir geben Wachet auf, ruft uns die Stimme Wenn meine Sünd mich fränken Wir danken dir Herr Jesu Christ

Die beibehaltenen alten Lieder sind gröstenteils in der Sprache und im Ausdruck modernisiert worden, jedoch im Ganzen nur stellenweise und sehr schonend, manche sogar, wie z. B. "Herzlich thut mich verlangen", in der That glückslich; einige haben freilich Einbuße erlitten, wie "Schmücke dich o liebe Seele", in welchem Liede es dem Reformirten darauf ankam, den mündlichen Genuß zu beseitigen; das mit hat dann freilich das Lied seinen wesentlichen Charafter eingebüßt.

Die neu aufgenommenen Lieder sind durch Sternchen, welche über die Anfangsbuchstaben gesetzt worden, auch äußerlich kenntlich gemacht.

Ginige wenige Lieder "find noch niemals gedruckt worden", also warscheinlich Fauchers nicht sonderlich poe=

15

tischer Feder entquollen; ich zäle deren elf, doch könnte wol das eine und andere sich in irgend einem weniger bekannten Gesangbuch vor 1735 finden, und die angegebene Bal sich um etwas vermindern.

Das merkwürdigste an diesem Gesangbuch Fauchers ist jedoch die systematische Ordnung, in welche die Lieder gestellt worden find. Während bis dabin bas evan= gelische Gesangbuch aller Orten in der Anordnung der Lieder sich an das Kirchenjahr anschloß, ist dieselbe hier - fo viel ich weiß, zum erstenmal - ganglich verlagen, und dafür eine streng zweiteilige Anordnung getroffen worden: 1. von den Wegen Gottes zu den Menschen; 2. von den Wegen des Menschen zu Gott. Durch Diese Einteilung follte e3 dem Pfarrer leichter werden, als es bisher gewesen, die einzelnen Materien aufzufinden, zu welchem Behufe Faucher seinem Gesangbuch auch ein "Real= register" beigab; es galt also auch ihm barum, fur jeden Text und Bredigtstoff ein direct gutreffendes Lied gu geben, von welcher Tendenz eine ganze Reihe der damals zu= sammengestellten Gesangbucher sich beherscht zeigt - am ftärksten und in das Weschmacklose nicht allein, sondern in das Abenteuerliche fallend Gottschaldt's Universal=Ge= sangbuch 1737. Durch Diese Ginteilung wurde die spater, in der Auftlärungs= und Rationalistenzeit allgemein berschend gewordene Ginteilung in Lieder für die Glaubenslehre und für die Sittenlehre vorbereitet. Bon eigentlichen Borboten der Auftlärungszeit aber findet fich in dem Gefangbuch nicht das Mindeste; kaum daß die Neigung zu Wolfischer Deutlichkeit da und dort durchschimmert, und daß eine, aber nur leise, Borneigung für pietistische Auffagungen in der Wahl mancher Lieder sich erkennen läft. Soll der dichterische Geschmack, aus welchem das Buch hervorge= gangen ift, charafterifirt werden, fo gehört daffelbe der Nebergangsperiode zwischen der zweiten schlesischen Schule und der Gottschedischen Zeit (Canit, hunold, Neukirch,

Besser) an. Das ganze Buch gibt Zeugnis von einem dogmatisch streng correcten und noch völlig unerschütterten, aber auch von einem wahren, herzlichen Glauben, und hat die Zuneigung der Gläubigen in Niederhessen, zum Theil mit sehr start ausgesprochenem Gegensatz gegen das Gesangbuch von 1770, sehr lange Zeit bewahrt. Ich habe noch im Jahr 1830 Achtzigjährige mit tieser Bewegung davon sprechen hören, daß ihnen das "erbauliche" alte Gesangbuch genommen, und dasür ein "ganz unerbauliches" gegeben worden sei. Allerdings aber komt es den lutherischen Gesangbüchern, namentlich dem alten Marburger Gesangbuch, nicht gleich.

Bon den meisten damals erschienenen Gesangbüchern, mit Ausschluß der Freglinghausenschen, unterscheidet fich Kauchers Gesangbuch durch eine Angal in den Text eingedruckter Melodieen. In den ersten Ausgaben, bis 1741, find beren zwanzig; in späteren Ausgaben bedeutend mehr, wenn gleich nicht immer von gleicher Angal. So bat 3. B. die Ausgabe von 1752, großen Druckes, 38 Melodieen, die Ausgabe von 1750, kleinen Druckes, funfzig Melodieen. Die meisten der in diesen Ausgaben, mehr als früher vorhandenen Melodieen waren in den ersten Ausgaben auf das Hanauer Choralbuch gewiesen, so in der Ausgabe von 1741 sechs und zwanzig; andere waren auf die Melodieen der (Lobwaferschen) Pfalmen bezogen. Die Ausgabe von 1750 motiviert das Singu= thun ber anfänglich fehlenden Melodieen badurch, daß fie fagt, "es feien nicht allein Noten über die Lieder gesett, welche eine fremde Melodie haben, sondern auch über diejenigen, deren Melodien zwar in dem bisherigen Choralbuch stehen, aber etwas schwer find, damit an dem Ge= brauch berfelben nichts moge hinderlich fein." Diefe Gin= richtung ift nachher, 1770, vollständig durchgeführt, und, da die Lobwasserschen Psalmen 1770 wegfielen, auch auf Die Pfalmmelodien ausgedehnt worden. Mehrere Ausgaben, 15 \*

zumal kleinern Druckes, sowol solche, welche in Mengering= hausen, als solche, welche in Kassel gedruckt sind, entbehren aller Melodicen.

Wenn auch, wie oben bemerkt, Faucher im Unfange bei ber herausgabe seines Gesangbuches Schwierigfeiten fand, so muffen dieselben doch bald gehoben worden fein; es erhielt schon vor dem Jahre 1742, vielleicht schon 1740 die Approbation Seitens des Landgrafen, und zugleich wurde den Sofbuchdruckern Suter und Sarmes, nachher dem Sofbuchdruder Johann Edhard Buter, (f. Jufti u. Sartmann, Beff. Dentw. 3, 125) ein Privilegium für den Verlag erteilt, welches nach Hüters Tode (1763) auf den Hofbuchdrucker Schmidt (Beff. Denkw. 3, 129) über= gieng. Jener Unftoß mag, ben Undeutungen zufolge, welche Faucher schon in der ersten Vorrede, verständlicher in der zweiten vom 20. Juni 1741, gibt, darin bestanden haben, daß sein Gesangbuch ohne die Lobmakerschen Psalmen beraustam, auf die er wie billig nicht viel gehalten zu haben scheint, die aber in den kirchenregimentlichen Rreisen ver= mutlich als ein Palladium der reformirten Rirche angesehen murden, wiewol schon damals die bei weitem meisten Lobwaßerischen Psalmen durchaus nicht mehr gesungen zu werden pflegten. Als fich nun Faucher dazu verstand, die Lobwaßerschen Pfalmen mit seinem Gesangbuch zusammen drucken zu lagen, und seinem Gesangbuch 1741 ben Titel ju geben: "Des Neu eingerichteten Rirchen=Gesang=Buchs Anderer Theil" (ein Titel, der schon 1742 wieder wegfiel) war der Anstoß beseitigt, und es wurde ihm fogar zuge= lagen, am Lobwaßer Berbefferungen anzubringen. Nach der Notiz in den Kalckhofischen Literalien mag auch die eine ober andere, an den alten Liedern von Faucher angebrachte Beränderung einiges Misvergnügen erregt haben.

Bevor Hüter und Harmes das Verlagsprivilegium ershielten, erschien das Gesangbuch außer bei Konert (Christoph, dann Christian Konert) in Mengeringhausen — wo

noch die Driginalausgabe von 1741 mit Fauchers zweiter Borrede vom 20. Juni 1741, unterzeichnet C. T. F., er= schien, und wo noch bis in die Mitte der funfziger Sabre eine ganze Reihe von Ausgaben heraustam - in Raffel bei Estienne (1739, 8., ohne Melodieen), doch, wenn Strieder, Beff. Dentw. 3, 126 Recht hat, nur von Eftienne verlegt, nicht bei ihm gedruckt; die Schriften find die der damaligen Sampeschen Officin abulich Bei Suter und Barmes, darauf bei Buter, erschien bann von 1742 bis 1763 (spätere Auflagen, beren gewis mehrere existiren, bei Schmidt, nicht gerechnet) eine Reihe von Auflagen, famtlich Octav, von drei oder vier verschiedenen Schriftarten; rechnet man diese Auflagen von verschiedenen Schriften je einzeln, fo beträgt die Angal berfelben nabe an gwangig. Auch gibt es Ausgaben ohne Angabe bes Dructorts, des Druckers und fogar bes Sabres.

Um nun die Einführung des neuen Gesangbuches zu erleichtern, wurde mit dem Erscheinen desselben zugleich ein zweites kleines Gesangbuch gedruckt. In dasselbe wurden die Lieder aufgenommen, welche in dem neuen Fauchersschen Gesangbuch, nicht aber in den in Niederhessen bisher gebräuchlichen Gesangbüchern: dem seit 1714 in Octav wieder aufgelegten Kümmelschen, den drei Marburgischen (dem großen Stockischen, dem kleinen Stockischen und dem Ebersbachischen), dem Hanauischen, Büdingischen, Nintelschen, Lemgvischen und Bremischen Gesangbuch, befindlich waren. Durch den Gebrauch dieses kleinen Gesangbuches wurde es möglich, sich der oben genannten Gesangbücher sortwährend zu bedienen.

Die erste Ausgabe (von 1736, aber ohne Jahr gleich darauf noch einigemal gedruckt) hat den Titel:

Auszug derer In dem neuen Liederbuch, Eingeführten Auserlesenen Liedern, Welcher als ein Anhang Bep dem bisher gewöhnlichen Gesang-Buch zu gebrauchen. Cassel, Zu finden ben Estienne. 8. 133 S. u. 9 S. Register. Dieser Auszug enthält 213 nicht numerirte Lieder, und bezieht sich nur auf das bisherige Kasselsche (Kümmelsche) Gesangbuch. Die Orientierung wird in etwas unbequemer Weise durch ein angehängtes "Rummer-Register" bewirkt. Eine andere, bequemer eingerichtete Ausgabe ist folgende:

Sammlung derer Lieder, So in denen verschiedenen, in Hessen gedruckten, oder doch daselbst gebräuchlichen Gesang-Büchern sehlen, Und dennoch zu dem neu-eingerichteten, zu Cassel 1736. herauß gegebenen, gehören: Welche als ein Unbang Nicht allein ben denen Casselischen, Sondern auch ben allen obgemeldeten Büchern, tan gebraucht werden. Anno 1739. schmal 8. 187 S. und 5 S. Register.

Es enthält diese Samlung 291 Lieder, welche in den sämtlichen (oben bezeichneten) Gesangbüchern sehlen, und es ist
hier die Einrichtung getroffen, daß diese "Sammlung" die
volle Zal (400) der Lieder des neu eingerichteten Gesangbuchs enthält, jedoch so, daß diesenigen Lieder, welche in
den gedachten Gesangbüchern sich sinden, nur mit der Anfangszeile, diesenigen aber, welche sich nicht in denselben
sinden, vollständig abgedruckt sind. Sener Lieder sind demnach 109.

Gine dritte Ausgabe ist folgende:

Auszug derer In dem neuen Lieder-Buch eingeführten Auserlesenen Liedern, Welcher als ein Anhang Ben dem bisher gewöhnlichen Gesang-Buch kan gebraucht werden. Mit Königl. Hoch-Fürstl. Allergnädigsten Approbation und Privilegio herausgegeben. (Schwedisch-Hessisches Wappen). Cassel, Gedruckt und verlegt von Hüter und Harmes, Königl. Schwed. Fürstl. Hess. Hos-Buchdruckere. 1742. Kl. 8. 165 S. und 11 S. Register.

Dieser Auszug ist eingerichtet wie die "Sammlung", bezieht sich aber, gleich dem vorher bemerkten "Auszug" wieder nur auf die Kasselischen Gesangbuchsausgaben, entshält deshalb auch nur 225 Lieder.

Fauchers Gesangbuch blieb nur 35 Jahre im Gesbrauch; im Jahre 1770 mußte es dem leider noch jetzt im Gebrauche befindlichen Gesangbuche weichen. Einige actenmäßige Notizen über das Zustandekommen dieses neuen Gesangbuches werden folgen.

# 1 1 1 1 1 1 1 1 X .

# Der Bachtanz in Selbold.

### Vortrag,

gehalten bei ber Jahresversammlung bes Geschichtsvereins zu Hanau den 4. Dezember 1866 von Metropolitan Calaminus in Hanau.

Auf dem Gebiete der Geschichtsforschung gesellt sich zu dem ernsten Wanderer gar oft eine freundliche Begleiterin, deren Hand und Wort der kundige Mann nie zurückweisen wird. Das ist die Sage, die ein ächtes Kind der Natur und des Volkes auch überall da erscheint, wo man den Bücherstaub abschüttelt und sich klaren Auges die Dinge anschaut, wie sie da vorliegen und sich lebenskräftig erzeugen und fortwachsen.

Die Sage kommt angethan mit ernstem oft düsterem Gewande und züchtigen Gebehrden, wie das besonders unseres deutschen Bolkes Art ist; nie aber sehlt ihr ein helles Kränzlein um die sinnende Stirne, oder wenigstens ein schmuckes Blümchen in der Hand. Wer diese Gesellin zu sich nimmt und ihr freundlich ein liebendes Herz zeigt, dem wird sie bald ihren Mund aufthun und gelegentlich nach Francnart bei Diesem und Jenem, was am Wege liegt, Allerlei vorplaudern, das ihm manchmal ein Lächeln, oft auch eine Thräne entlockt. Was die Sage weiß, kommt immer aus dem Herzen; was sie berichtet und deutet, trifft

meistens in die Lebensader der Sache und ist nie ohne geschichtliche Bedeutung. Einen geschichtlichen Grund hat die Sage immer, selbst da, wo ihre Angaben dem strengen Geschichtsforscher mehr nur als subjective Auffassung und Ausdeutung des Bolkes erscheinen müssen. Gigentliche Billkür sindet sich nur bei den Sagen, welche manche Lieteraten und Poeten hinter dem Schreibtische ersunden und dann dem Bolke als seine Kinder untergeschoben haben. Denen sieht man aber auch an ihrer Farblosigkeit, Künstelichkeit und verschrobenen Zusammensehung die Unnatur und Lüge wohl leicht an.

Ja, es ist eine freundliche Gesellin, die Sage. Oft geht man freilich in manchen Gegenden lange, ehe sie erscheint; denn sie hat nach Frauenart ihre eigenen Lieblinge und manchmal wunderliche Launen. Anderwärts aber begleitet sie uns auf jedem Schritte und weiß immer Neues, immer Anmuthigeres zu erzählen. Aber nirgends sehlt sie ganz, wenn man nur nicht durch ein finsteres und barsches Wesen sie zurückschreckt, daß sie schückern, wie ein Kind des Bolses, sich wieder unter die Schürze ihrer Mutter versteckt.

Man hat oft gesagt, die Hanauer hätten eigentslich gar keine Sagen; denn weder die Landesart, noch Sinn und Wesen der Leute sei auf diesem Boden der Vilsdung von Sagen günstig. Dieses Urtheil haben Manche als ein Lob, Andre als Tadel gemeint. Wer nun aber das Leben des Volkes kennt und weiß, wo der Born liegt, aus welchem die Sagen sprudeln, der wird schwerlich in solcher Ansicht ein Lob für Hanau erkennen. Darum sehe sich ein Hanauer Kind nur munter um auf dem Boden, wo es steht. Mancher wird dann Blumen sinden zu vollem Strauße, wo Andere nur Disteln gesehen haben, weil sie eben nichts Anderes suchten. Ich selbst habe viel und überall gesucht, auch reichlich gefunden. Von diesen meinen Funden habe ich schon in mehreren Vorträgen Einiges vorgezeigt, und es ist freundlich und billigend betrachtet worden. Namentlich

habe ich schon in einem ausführlichen Vortrage bas ganze Gebiet übersichtlich beschrieben, auf welchem in engern und weitern Kreisen um Hanau der Sagenstoff aufgesucht werden kann. Ich bin aber dabei im Kingigthale noch nicht weiter als Gelnhausen gekommen. Und eben auf dieser Reise von Hanau nach Gelnhausen hat sich mir jene freundliche Gefährtin zugesellt und mir etwas vorgeplautert, das ich Ihnen beute einfach wieder berichten und geschichtlich deuten will. Das ist die Sage vom Bachtang in Selbold. - Die Thatsache selbst steht nicht mehr lebendig im Bolke, und selbst bei ganz alten Leuten dammert nur noch undeutlich eine Erinnerung daran aus der fernen Jugendzeit herauf. In den Acten steht Manches und einige Literaten haben fich auch dieses gunftigen Stoffes bemächtigt, um allerlei Fabritate für den romantischen Markt daraus zu machen; aber dieses Alles bedarf einestheils der Belebung, andern= theils der Einfachheit und Wahrheit, nach dem Richtmaße der wirklichen Sage, wie fie nach den wesentlichen Grundzügen zuverlässig doch noch im Bolfe lebt.

Unter dem Namen "Bachtanz in Selbold" wurde länger als vier Jahrhunderte ein Bolksfest in unserer Gegend jährlich geseiert, welches einzig in seiner Art war. Wenigstens ist mir nirgends im Bolksleben, auch in keiner Sagensammlung ein gleiches vorgekommen. She ich nun aber dasselbe schildere, muß ich zuvor den Boden, auf welchem dasselbe spielte, nach Gegenwart und Vergangenheit überssichtlich bezeichnen Biele von Ihnen kennen ja diese Dertslichkeiten genauer, und vielleicht taucht Manchem eine liebe Erinnerung aus der Jugendzeit auf.

Anmerkung 1) In ber nun folgenden geschichtlichen Darftellung tommt ber Name bes hauses Pfenburg in verschiedener Schreibung vor, wie auch unter ben einzelnen Linien desselben eine abweichende Form dabei eingehalten wird. Die fürstliche Linie zu Birstein schreibt mit 3-, die anderen halten seit Jahrunderten das P- fest. Aber auch dieses ift gerade nicht um des Alters willen das richtigere; benn von den ältesten

#### S. 1.

#### Selbold, jetiges Dorf.

Auf der rechten Seite des Kinkigthales da, wo das= selbe nach langen Windungen zwischen engen Bergen mit feinen letten fanften Sügelwellen in eine weite Gbene aus= läuft, liegt das Pfarrdorf Langenfelbold. Es ift eigent= lich aus vier Dörfern Selbold, Hinsendorf, Sausen und Klosterberg nach und nach zusammengewachsen, und fann nun wegen seiner Größe und vortheilhaften Lage als das bedeutendste Dorf des Kinkigthales, als das größte und volfreichste in Rurheffen angesehen werden. Seine Lage in der Mitte zwischen Sanau und Gelnhausen, an ber großen Leipziger Heerstraße, rings umgeben von einer ausgedehnten Gemarkung, welche einen Reichthum von Feld= und Baumfrüchten aller Art erzeugt und guten Bein, sowie Ueberfluß an Holz und Wiesmachs barbietet, giebt bem langgedehnten Orte ein eben so freundliches als lebendiges und wohlhabendes Unsehen. Der Menschenschlag, welcher benselben bewohnt, zeichnete sich noch vor wenigen Sahr= zehnten durch munteres Aussehen, fraftigen Buchs, der oft in riesenartiger Länge erschien, sowie durch eine eigenthum= liche kleidsame Tracht vortheilhaft aus.

Das Pfarrdorf Langenselbold, wie es jett seit etwa 200 Jahren heißt, zählte im Jahre 1855 in 350 Häusern und Hofraithen 2626 Einwohner (2434 evangelische, 18 katholische, 2 separatistische, 174 israelitische) und besitzt eine evangelische Kirche mit 4 christlichen Schulen; außerdem eine Spnagoge mit einer israelitischen Bolfsschule. Gegenwärtig mag die Zahl der Bewohner nahe an 3000 reichen. Es ist der Sitz eines Justizamtes, Physikats, einer Forstebehörde und einer fürstlicheisenburgischen Kenterei, zählt auch unter seinen Bewohnern, die meistens Landwirthschaft treiben,

Urkunden enthalten wohl eben so viele das J- wie das P. In meiner Darstellung gebrauche ich, wie allgemein üblich, das Y-, wenn von dem Gesammthause, das J-, wenn von der Linie Birstein die Rede ist.

viele Krämer und Handwerker. Im Allgemeinen sind tie Leute wohlhabend und fleisig. Die neu angelegte Gisensbahn nach Fulda zieht eine Viertelstunde südlich jensseits der Kingig vorüber und verspricht dem Orte einen bedeutenden Aufschwung.

Auf einem weitumschauenden Hügel in dem oberen Theile des Dorfes steht das fürstlich isenburgische Schloß mit seinen weitläusigen Gartenanlagen und der Kellerei, nahe dabei die neue Kirche. Dort zieht auch die große Heerstraße in ihrer jetigen Richtung vorüber. In ältester Beit lag hier ein königliches Herrengut, welches später in ein Kloster umgewandelt wurde Man nennt deshalb diesen Theil des Ortes den Klosterberg. Fern davon fast eine Biertelstunde liegt nördlich der älteste Theil des Orfes, am rechten Ufer des Gründaubaches, das eigentliche alte Selbold, in welchem die Mutterkirche des Gerichtes Selbold und nahe dabei die Burg der "Herren von Selbold" stand. Jenseits (nach Wetterauer Mundart hinseits, hinsen) des Baches bildete sich das Hinsendorf, welchem dann noch der kleine Weiler Haus einer Mühle sich anschloß.

Den unteren Theil des Dorfes durchschneidet also der Grindabach (jetzt unrichtig Gründau geschrieben), welcher 5 Stunden oberhalb im Gebirge auf einer Hochebene aus starken Quellen bei dem Weiherhose entspringt und eine Viertelstunde unterhalb Langenselbold in die Kintzig sällt. Zu Selbold bespült er rechts die Mauern des uralten Todtenshoses, links das Pfarrhaus und hat sich hier an einer Stelle so ganz verslacht, daß ein Fahrweg des Dorfes durchgeht. Zwei Brücken sühren daselbst über den Bach, von welchen die untere und ältere den Zugang zu dem Todtenhose bildet, die obere, welche neueren Ursprungs ist, den Hauptsahrweg des Dorfes trägt. Die Strecke des Baches nun zwischen diesen Brücken, welche etwa 30 Schritt lang ist, enthält den eigentlichen Schauplatz des Bachtanzes. Die Kirche zwar wurde im Jahr 1853 abgebrochen, da sie den

Einsturz drohte; die Stammburg der uralten "Edlen von Selbold" ist spurlos verschwunden und nur einige örtliche Namen erinnern noch daran; aber der Bach sließt noch wie ehemals, und die Brücke wie die Mauern des Todtenhoses stehen noch ebenso, wie damals, als jenes Ereignis vorsiel, welches Beranlassung zu dem Bachtanze gegeben haben soll.

In dieser Gestalt bietet nun das Dorf, namentlich von der Höhe des Rödelberges auf dem Wege nach Hüttensgesätz gesehen, einen überraschenden großartigen Anblick dar, wie es, im Umsange mancher Stadt mittlerer Größe gleich, seine Häuser und Gehöfte weithin unter Baumgruppen freundlich lagert. Von dort aus sieht man im Nordosten die nahe Ronnenburg in ihrer noch ganz mittelalterlichen Gestalt auf einer fühn vorspringenden Basaltsuppe sich erheben, während nach Südwesten der Blick über eine weite lachende Ebene nach Hanau und Franksurt schweift und sinnend an den Wolken und Bergzügen des Taunus ausruht. Schon manchem Wanderer ist es hier wohl geworden bei dem Blick in ein liebliches Bild aus Gottes schöner Welt.

#### §. 2.

## Selbold, Graffchaft und Klofter.

Uralt ist der Ort Selbold. Zur Römerzeit lag die Stelle desselben innerhalb der vorgeschobenen Markwehren des Zehntlandes, nahe bei dem besestigten Standlager, dessen Spuren jest noch auf der Altenburg bei Rückingen zu erstennen sind. Der fruchtbare Boden des Hügellandes wurde gewiß schon damals zu Getreidebau wohl benutzt, während die Niederungen von üppigen Wiesen bedeckt waren, auf welchen, wie noch jest die Bolkssage berichtet, "die Heiden ihre Pserde weideten." Auf dem nordwärts gelegenen Hügel "der Rödelberg" sinden sich noch jest zahlreiche Grabhügel, von welchen ich einige geöffnet und als römische erkannt habe.

Uls die weltherrschenden Römer vor dem Andrange der Germanen aus dem Kintigthale weichen mußten, nahmen

bie Könige der Franken den wohlgepflegten Boden in Besitz und bildeten daraus ein bedeutendes Salgut, das ist königliches Hausgut oder Domäne, welches später zu Hand der deutschen Kaiser kam. Weitaus das meiste Gut in dieser Gegend bis über Gelnhausen und Salmünster stand in Recht und Eigenthum des Reiches und kam nur allmälig durch Schenkung und Lehen in die Hand einiger Herrensgeschlechter.

Bu den ältesten und wichtigsten Freimannern und Grundherren des Kingigthales gehörte ein hochadeliges Geschlecht, aus welchem von 1100 an einige Mitglieder unter dem Ramen "Grafen von Gelnhausen oder Selbolt" urfundlich vorkommen. Einige Geschichtsforscher bezeichnen den Familiennamen deffelben als "Serren von Barded" und wollen den Stammfit auf dem Berge Barded bei Büdingen, der eine Burg getragen haben foll, gefunden haben; Nachkommen und Erben derselben seien dann in zwei Linien die alten Berren von Budingen und jene Grafen von Gelnhausen gewesen. Diese Behauptung ist jedoch ge= schichtlich nicht erwiesen; wohl aber erscheint als höchst wahr= scheinlich, daß jene beiden Gerrengeschlechter ursprünglich einem edlen Stamme entsproffen find, deffen Ursprung fich in die graue Borzeit verliert. - Biel Gutes und Breis= würdiges erzählen uns alte Urfunden von diesem edlen Geschlechte, namentlich auch die Stiftung der Klöster Gelbold und Meerholz (Meroldis), sowie der Kirchen zu Geln= hausen und Grinda.

Die Grafen von Gelnhausen oder Selbolt, wie sie nach ihrem Umte genannt wurden, verwalteten als kaiserliche Bögte die ansehnliche Reichsgrafschaft Selbolt, welche alles Gebiet zwischen den Flüssen Nidder und Kinzig umsaßte, und der auch Hanau mit seiner Umgebung, das Gericht Bücherthal, in der ältesten Zeit angehörte. Später löste sich diese Grafschaft in etwa 20 kleinere Gerichte oder Centen auf, die nach verschiedenem Bechsel zuletzt als Lehen

des Reiches unter die Berwaltung der Herren und Grafen von Menburg und Hanau geftellt wurden. Der Mittelpunkt Dieser Grafschaft und Sit des Gerichtes mar in altester Beit gewiß die Burg Gelnhausen und fpater, ale Diese gu einem kaiferlichen Palatium erhoben wurde und als folche ihr eigenes Burggericht erhielt, das konigliche Salgut zu Selbolt. - Mit jenen Grafen von Selbolt durfen aber nicht die "Berren von Selbolt" verwechselt werden, welche einem niederadeligen Geschlecht angehörten und ihre Burg weit unten am Grindabache, am Ausgange feines Thales hatten. Gie erscheinen schon im elften und verschwinden im sechszehnten Jahrhunderte. Sie gehörten zu den reichsten und angesehensten Grundherren Diefer Gegend und scheinen lange Beit einen bedeutenden Ginfluß auf ihre Martgenoffen, Die freien Leute des Gerichtes Selbolt, gehabt zu haben.

Das Kloster zu Selbolt nach der Regel des hei= ligen Augustinus ift von Graf Ditmar von Gelnhausen um das Jahr 1108 gegründet und durch reiches Familiengut begabt worden. Landherren und Schutvögte beffelben waren barum zuerst diese Grafen, bann nach dem Absterben ihres Geschlechtes die mit denselben verwandten herren von Büdingen und zulett die in deren Erbe eintretenden herren und Grafen von Pfenburg der oberpsenburgischen Linie au Büdingen. Die Stiftung wuchs zu bedeutendem Reichthum, fam aber auch vom Jahre 1300 an, sowohl durch Unbilden und Plackereien umliegender Landherren und adliger Raubgesellen, als auch insbesondere durch das unordentliche. und schwelgerische Leben ber Rlostergeistlichen felbst allmälig in ganglichen Berfall. 218 daber zu Unfang des 16. Jahrhunderts die Flammen des sogenannten Bauernkrieges auch in dem Kingigthale aufloderten und das Kloster Selbolt verwüstend ergriffen, fühlte fich daffelbe fo schwach und gerrüttet, daß es an seinem Bestehen verzweifelte und fich auflöste. Der lette Abt Konrad Jäger übergab im

Sahre 1543 das Kloster mit allen seinen Gütern und Rechten an den Grafen Anton von Psenburg, der bald darauf auch das ebenfalls ganz zerrüttete Frauenkloster Meerholz erwarb.

Seitdem sind die alten Klostergebäude allmälig spurlos verschwunden und haben ihre wohlgelegene Stelle mit freundslichster Aussicht und Umgebung einem Schlosse des Fürsten=hauses von Isenburg=Birstein, sowie der nahe dabei neu er=bauten Pfarrfirche überlassen. Das alte Mutterdorf Sel=bolt unten am Grindabache hat sich durch Aufnahme von drei Weilern weithin im Thale bis hinauf zum Klosterberge erweitert und dann dem Ganzen seinen Namen gegeben.

Der Rame Selbolt haftete ursprünglich nur an ber Stelle, wo später das Rloster gegründet wurde, welches offenbar aus einem großen herrengute hervorgegangen ift. Er wird von der ältesten Beit her immer unverändert gleich gesprochen, wiewohl er richtig Selbolt geschrieben werden muß; und auch dieses ift ein Beweis für das hohe Alter dieser Stelle. Ueber die Bedeutung deffelben find verschie= bene Ansichten. Die Silbe Sel wird allgemein auf Sal bezogen und findet sich noch in zwei Ortsnamen, Salmuniter und Gelbeim (bei Amoneburg), deutet alfo auf ein königliches Rammergut der Salfranken. Die zweite Silbe bolt deuten Ginige durch Bald, Andere durch "ftark, heftig", wie in den Wörtern Raufbold, Trunkenbold und dem Ramen Reinbold (Ravolzhausen = Rainboldhusen). Ich trete der ersten Meinung bei und erkläre Selbolt durch Salbolt, das ift: ein königliches Rammergut der Salfranken mit einem foniglichen Walde. Dieser Wald mare bann ber bekannte Büdinger Reichsforst, dessen westliche Grenze bis bier berab an die Mündung der Grinda in die Ringig reichte. Dieses wird noch wahrscheinlicher dadurch, daß die älteften uns bekannten Bermalter und Auffeher alles Reichs= gutes in dieser Gegend, sowie namentlich des Budinger Waldes, die Grafen von Gelnhausen, hier ihren Sit hatten und fich auch häufig nach Selbolt nannten.

#### §. 3.

# Rirchweihe und Bachtang in Gelbold.

Im vorigen Sahrhunderte, wo unfer sogenanntes Lambopfest in Sangu noch nicht seinen jegigen beitern und volksthumlichen Charakter angenommen hatte, sondern nur als ein ernfter und ftrenger Buß= und Fasttag ge= feiert wurde, war die Kirchweihe und namentlich der Bachtang in Selbold ber Mittelpunkt für alle luftigen Leute weit und breit. Ja bei den vornehmen und ftolgen Stadt= leuten in Hanau und Frankfurt gehörte die Selbolder Rirchweihe zu den stehenden Nummern auf der Liste ihrer jährlichen Bergnügungen. Auch die Beinlese versammelte immer viele Kremde in Selbold. Denn der Beinbau wurde früher hier weit stärker betrieben, als jest; und das edle Gewächs machte unter eignem Namen seinen Beburt8= ort bei Kennern und Sändlern überall bekannt. Das beste Glas trank man an Ort und Stelle, und jeder wohlhabende Bürger in Sangu und Frankfurt gablte es mit ju ben jährlichen Bedürfniffen bes Saushaltes, "feinen Gelbolder" einzulegen, um einen guten Saustrunt zu haben.

Der Hauptsammelort für die lustigen Gäste war aber das große Wirthshaus, welches unmittelbar an dem Schauplate des Bachtanzes liegt und jetzt im Besitze der alten Familie Köhler ist. Dieses Haus hatte von jeher einen guten Namen und war mit Gästen oft so überfüllt, daß seine weiten Räume nicht ausreichten. Denn früher, noch um das Jahr 1770 und theilweise sogar noch um 1806, ging die große Leipziger Straße nicht durch den oberen Theil des Dorfes am Klosterberge, wie jetzt, sondern eben durch diesen untern über die Gründau und dann weiter hinauf über die Weinberge oberhalb des Waldabhanges, welcher die Abtshecke heißt, am Galgenberge hinab nach Rothenbergen. Bei dem langsamen und beschwerlichen Zuge auf den damaligen Straßen war darum das Gast-haus eine sehr wichtige Einkehrstelle für alle Reisenden,

besonders für die Fuhrleute; es hatte also damals eine große Wichtigkeit, die es freilich nach Anlegung der neuen Straße verlor. Unmittelbar an dieser uralten Reichs= straße lag die Kirche, die Burg der Herren von Selbold und jenes Wirthshaus.

Die Rirchweihe in Selbold fiel auf den 10. August und seit undenklicher Zeit war mit derselben jener seltsame Gebrauch "der Bachtanz" verbunden. Wenn nun das Rirchweihfest beran tam, ließ der zeitige Umterath (Suftig= beamte) in Gelbold einige Tage vorher sammtliche Kirch= weihburschen zu sich bestellen, um drei ausloofen zu laffen, welche mit ihren Madchen den Bachtang aufführen follten. Es wurde fodann auf dem Marttplate gang in der Rabe ber alten Kirche und des Gründaubaches ein Maibaum gepflanzt. - Um Kirchweihtage morgens um 8 Uhr be= gaben fich sämmtliche Burschen in festlichem Buge zu ber Wohnung des Umterathes und erbaten fich die Gestattung zum Beginne der Kirchweihe und des Bachtanges. Wenn Diese ertheilt mar, so murde auf der Sauptbrucke eine Chrenwache von 4 Mann für den Amtsrath, auch an beiden Ufern des Baches ein Posten von je 2 Mann gur Aufrechthaltung ber Ordnung aufgestellt und in die Mitte des Wassers ein Tisch gestellt. Nachdem diese Vorberei= tungen getroffen waren und sammtliche Kirchweihburschen mit ihren Madchen sich auf dem Marktplate versammelt hatten, erschien ber Amtsrath und nahm feierlich auf ber Brude Blat.

Der Zug nach dem Bache erfolgte nun in folgender Ordnung. Zuerst kamen die Musikanten, welche nur Blasinstrumente gebrauchen dursten und einen Marsch blasen
mußten; alsdann folgte der zeitige Schultheiß, darauf ein Unteroffizier vom alten Ausschuß mit einem Kurzgewehr,
weiter ein Kirchweihbursche mit vier Flaschen Wein und
einem Glase. Nun erschienen die Hauptpersonen, die drei Bachtänzer mit ihren bekränzten Mädchen am Arme, nach

16

der Reihe, wie sie das Loos getroffen hatte; ihnen zur Seite gingen zwei Wachen mit icharf geschultertem Bewehre. An diese reihte fich dann der lange Bug aller Burschen und Madchen, welchen ein Leutnant vom alten Ausschuß mit einiger Mannschaft schloß. Go ging es mit viel Geschrei und Jauchgen nach der linken Seite des Baches zwischen den beiden Brücken am Rirchhofe. Wenn der Zug dort angekommen mar, nahmen die Mufikanten mit dem Burschen, der die Flaschen trug, auf dem Tijche im Bache Blat und machten durch ein luftiges Stücklein Die Ginleitung zum Tange. Wie fie Dabei aufspielten, Das war eine seltsame Weise und bei keinem andern Tanze mehr gebräuchlich; aber es war fo von Alters ber überkommen und fie durften nichts baran andern. Der erfte Tänzer begab fich nun mit seinem Madchen in den Bach und richtete am Tische stehend nach einem vorgeschriebenen Formulare an den Amterath die Bitte, auf die Gesundheit des Fürsten trinten zu dürfen. Rach erhaltener Erlaub= niß spulte er fein Glas im Bache aus, ließ fich einschenken, trank jauchzend aus und tangte mit feinem Madchen brei= mal um den Tisch, daß das Wasser aufsprütte. Nun folgten ber zweite und dritte Bachtanger und löften ihre Aufgabe in derselben Weise, wie der erfte, nur mit der Abweichung, daß der zweite auf die Gefundheit der Fürstin, der dritte auf das Wohlsein des Amtsrathes und der übrigen Beamten trank. Zum Schlusse wurde ber Tisch mit ben Musikanten in den Bach umgeworfen. Darauf zog man wieder in derselben Ordnung ab, und die wassertriefenden Tänzer und Musikanten gingen beim, um sich zu ben weiteren Festlichkeiten des Tages umzukleiben.

Un Spaß und Kurzweil mancherlei Art, an Lachen, Jauchzen und Necken hatte es an diesem Morgen gewiß nicht gesehlt; aber leider solgte oft ein sehr trauriges Nachspiel darauf. Manche von den jungen Leuten, besonders Mädchen, wurden in Folge des nassen Tanzes krank und

blieben das ganze Leben hindurch siech; mehrere starben auch an Lungenentzündungen, die sie damals sich zugezogen hatten. Dieses gab die Beranlassung, daß man schon um das Jahr 1770 daran dachte, den Bachtanz abzuschaffen; aber die Selbolder wehrten sich, ungeachtet der vielen übeln Ersahrungen, ernstlich dagegen. Endlich aber versordnete Fürst Wolfgang Ernst von Isenburg, auf die dringenden Borstellungen des Landphysitus Hofraths Marsichall, im Jahre 1792 die Abschaffung des Bachtanzes, und alle slehentlichen Bitten und Vorstellungen der Gemeinde um Wiederherstellung desselhen blieben unbeachtet. Anstatt des lustigen Bolksfestes mußte die Gemeinde nunsmehr eine jährliche Abgabe von 20 Malter Hafer entrichten, die aber mit den übrigen Grundlasten im Jahre 1832 absgelöst worden ist.

#### §. 4.

# Sage und Geschichte.

Ueber die Entstehung des Bachtanzes und seiner ganz eigenthümlichen Gebräuche erzählt das Bolk in der Um= gegend eine Sage, die im Wesentlichen gleich, seit Jahr= hunderten überliefert ist.

Bor einigen hundert Jahren hat einmal ein Graf von Psenburg den Bauern von Selbold eine Steuer aufserlegt, die gegen Recht und Herkommen war. Die Herren von Psenburg hatten nämlich damals viel Geld nöthig zu einem blutigen und langwierigen Kriege, worin sie den Mainzern beistanden. Die Leute von Selbold aber meinten, die Mainzer Händel gingen sie nichts an, und wollten keinen Psennig mehr bezahlen, als ihnen mit Brief und Siegel bewiesen werden könne. Da gedachte nun der Graf von Psenburg durch Hülfe der Mainzer den Selboldern ihre Starrköpse mit Gewalt zu brechen. Eine Schaar mainzischer Soldaten sammelte sich in der Stille bei Hanau, um Selbold zu überfallen; aber ein Bettelmann bemerkte

es und brachte eilig die Kundschaft herauf. Die Selbolder bereiteten fich zur muthigsten Gegenwehr. - 218 nun die Mainzer anruckten, fanden sie bas Dorf leer, aber alle Bewohner auf dem Kirchhofe versammelt. Der hatte bamals noch starke hohe Mauern und war wie eine Burg. Nabe dabei war auch das alte Schlof der Berren von Selbold, die mit den Bauern zusammen hielten. Die Soldaten wollten den Rirchhof fturmen, wurden aber mit einem Sagel von Steinen und Pfeilen empfangen und burch die ftarken Manner mehrmals von den Mauern ab= geschlagen, wobei die Beiber jedesmal ein Freudengeschrei erhoben. Da zogen sie sich zuruck, und es begannen nun durch die Schöffen und den Ritter von Selbold Unterhandlungen mit ben Maingern, Die nach einigen Stunden mit einem vollständigen Frieden endigten. - 218 Diefes auf dem Kirchhofe bekannt wurde, iprangen die Frauen und Rinder heraus und eilten frohlockend nach ihren Baufern zurud, wobei es auch an Spott und Sohn gegen die Gol= daten nicht fehlte. Zwei alte Weiber aber maren gang außer sich vor Freude, faßten sich an den Sanden und sprangen mitten in ben Bach, in welchem fie wirbelnd berum tangten; und nun die andern Weiber und Rinder ihnen nach! Die Mainzer aber ärgerten sich grimmig darüber und mußten mit Schimpf abziehen. - Seitdem bat man alle Jahre, wenn sichs jähret mit jener Geschichte, in dem Bache am Rirchhofe so berumgesprungen. Und das nannte man den Bachtanz. So war's schon lange vor dem "Schwedenkriege."

Das ist der Kern der Sage. Es hat freilich Mancher auf eigne hand noch Allerlei hinzugethan, von welchem das Volk nichts weiß. Wir halten uns nur an jene richstigen Grundzüge, um die Frage zu beantworten, welches geschichtliche Ereigniß wohl zu jener Sage Versanlassung gegeben haben möge? — Ich glaube dieses in folgender Nachweisung sicher angeben zu können.

In den Jahren 1460-63 waren blutige Kriege in Deutschland, an welchen fich fast alle deutschen Fürsten und Städte betheiligten. Buerst ftritt Rurfürst Diether von Maing mit Kurfürst Friedrich von der Pfalz und jeder hatte dabei eine große Angahl von Bundenge= noffen. Beide Fürsten aber machten bald Frieden mit= einander und verbündeten fich gegen Adolph von Raffau, ber gegen Diether als Kurfürst von Mainz vom Babste aufgestellt worden war und viele machtige Belfer gewonnen hatte. Ja, der Kaiser Friedrich III. hatte Diether in Die Acht erklärt und ein Reichsexecutionsheer gegen ihn aufgeboten. Bang Deutschland mar damals gespalten, ungefähr fo, wie wir es in diesem denkwürdigen Jahre selbst wieder erlebt baben. Um den Raiser fummerte man fich nicht bei diesen Sändeln; und dieser fümmerte sich auch nicht um das Reich. War er doch einmal ganze 26 Jahre lang nicht da herein gefommen. Bahrend hier Alles durcheinander ging, faß er hinten in seinen österreichischen Erblanden und trieb entweder in behaalicher Rube feine Lieblingsbeschäf= tigung, die Pflege feines Gemusgartens, ober er hatte alle Bande voll zu thun, um fich feiner feindseligen Berwandten und rebellischen Unterthanen zu erwehren. Die Burger von Wien belagerten den Raifer in seiner Hofburg, und ber Rurfürst von der Pfalz baute in seinem Schloffe gu Beidelberg einen machtigen Thurm, den er "Trut Rapfer" nannte. Die Reichsstädte traten zusammen zu Schut und Trut gegen alle Vergewaltigung, mochte fie vom Raiser oder von den Fürsten und Adligen fommen; und sogar unter den Bauern zeigten fich schon hier und da die erften Spuren jenes Aufstandes, der fpater um die Beit der Reformation fo furchtbar ausbrach. Es war eine Zeit tiefer gewaltiger Aufregung.

In diese großen weltgeschichtlichen Ereignisse fällt nun höchst wahrscheinlich jener winzige Kriegssturm in Selbold, von welchem die Sage berichtet. Wenigstens kenne ich keine andere Periode in der psenburgischen und mainzi= ichen Geschichte, in welcher sich ber natürliche Boben für alle Buge unserer Sage finden liefe. Es tann uns ja nicht wundern, daß in solchen Zeiten auch die Bauern von Selbold einmal Muth befamen, einen Crawall zu machen. Sie waren von jeher keine Leibeigene gewesen, sondern freie Markgenoffen, Bauern und Ablige gusammen gleich berechtigt, und genoffen viele Rechte und Freiheiten, Die von Raiser und Reich berrührten. Auch maren die Grafen von Menburg eigentlich nicht geborne Landesberren, sondern nur Bögte des Raisers über das Reichsgericht in Dieser Gegend, wofür fie gemiffe Rugungen und Befalle bezogen. Dazu haben fich die Gelbolder immer als mannhafte Leute gezeigt, eifersuchtig und wachsam über ihren Rechten, fo daß früher schon allerlei Frrungen mit ihren Bericht8= berren vorgefommen waren. Gene allgemeine Unnahme laft fich nun durch folgende einzelne Nachweisungen begründen.

Der oben genannte Diether, Rurfürst und Erzbi= schof von Mainz, Primas und Kangler des Reichs und als folder der erfte Fürst in Deutschland, mar ein aeborner Graf von Mjenburg und Budingen, der zweite Sohn bes Grafen Diether. Er trat schon frühe in ben geistlichen Stand und wurde Domherr und Probst in Mainz. Im Jahre 1459 murde er als Erzbischof und Rurfürst erwählt. fonnte aber für Diefe gang ordnungsmäßig vollzogene Babl weder vom Pabste noch vom Kaiser die Bestätigung er= halten. Beide maren ihm entschieden abgeneigt, weil be= fannt war, daß er gleich mehreren andern geiftlichen und weltlichen Fürsten der damaligen Zeit eine größere Selbst= ständigkeit der deutschen Rirche und Abschaffung vieler Ueber= griffe und Migbrauche des pabstlichen Stubles anstrebte; ebenso daß er mit der erbarmlichen Regierung des Raifers Friedrich III. unzufrieden mar und als Fürst Primas pflichtgemäß darauf hinarbeitete, ber eingeriffenen Berwirrung, Willfur und Unordnung ein Ende ju machen.

Dazu hatte der Pabst in schamkoser Habsucht gegen Recht und Herkommen eine unmäßig große Summe für die Bestätigung gesordert. Als Diether diese nicht zahlen wollte und konnte, überhaupt sich den Anmaßungen des Pabstes nicht fügte, sprach dieser den Bann über ihn aus, entsetzte ihn seiner Würden und bestellte eigenmächtig unter Zustimmung des Kaisers den Grafen Adolph von Rassau als Erzbischof und Kurfürst.

Mun entbrannte in den Jahren 1461 und 1462 ein blutiger und verwüstender Krieg zwischen Diether und Adolph, in welchem fast alle Fürsten und Reichsstädte in Deutschland für ben Ginen ober Undern Bartei nahmen. Diether wehrte fich mannhaft für sein gutes Recht und ge= wann auch einige Siege; doch gelang es seinem Begner endlich, die Stadt Mainz durch Berrath zu überfallen und nach einem gräulichen Gemekel zu behaupten. Da war Diethers Sache verloren; er fab fich genöthigt, mit seinem Gegner Frieden zu schließen und demselben ben Rurhut von Mainz abzutreten. Er behielt Titel und Rang als Rurfürst und einen kleinen Landestheil zu unabhängiger Regierung mit ber Residenz im Schlosse zu Steinheim. Zwölf Sahre lang lebte er dort friedlich und im guten Einvernehmen mit seinem ehemaligen Begner, bann wendete fich fein Schickfal wieder in auffallender Beife. Rurfürft · Adolph ftarb im Sahre 1475; auf feinem Todesbette aber hatte er noch den Domberren den Rath gegeben, eben feinen früheren Begner Diether als ben tuchtigften Dann ju feinem Nachfolger zu erwählen. Dieses geschah ein= stimmig, und die Wahl wurde biesmal von Raiser und Babst ohne Weigern bestätigt. Go bestieg nun Diether zum zweitenmal den Stuhl von Mainz, auf welchem er in friedlicher und gesegneter Regierung noch sechs Sahre faß. Er ftarb an der Ruhr zu Aschaffenburg ben 7. Mai 1482 in dem Alter von 70 Jahren, aber bis jum letten Augenblicke thatig in Geschäften ber Kirche und bes Staates.

Der neueste Beschichtsschreiber des hauses Menburg, Detan Gimon in Michelftadt, fagt über Diether bas ehrende Bort: "Er war ein mahrhaft deutscher Mann. Furchtlos und treu in seinem ganzen Thun, durch und burch wahr in seiner gangen Erscheinung, unerschrocken im Rampfe, ungebeugt im Unglücke, versöhnlich und milde nach dem Siege, bietet er dem Auge des Beschauers ein wohlthuendes Bild aus einer trüben Zeit, in welcher Lift und Untreue leiber auch den deutschen Namen so häufig befleckten." - Der beste Beweis für dieses schone Urtheil ist die Thatsache, daß felbst feine früheren Begner, wie namentlich der tropige Aurfürst Friedrich von der Pfalz, welcher damals "der bose Friti" genannt wurde, so wie sein Nebenbuhler Adolph, sich aufrichtig mit ihm versöhnten und dann immer eine besondere Unbanglichkeit und Berehrung ihm bezeigten.

Bahrend feiner Kriege und in allen andern Nothen, die ihm besonders häufig auch in der Gestalt von Geld= verlegenheiten tamen, hatte Rurfürst Diether einen treuen Berbündeten und Belfer an seinem Bruder Ludwig gehabt, bem bei ber Abtheilung ber Besit bes vater= lichen Landes zugefallen mar. Dieser hatte für ihn in mancher Schlacht siegreich gefochten und auch großen Beldaufwand gemacht, theils durch eigene Rriegstoften, theils durch Bürgschaft für bedeutende Darleben, welche . Diether aufnehmen mußte. Der Gesammtbetrag aller Forderungen Ludwigs mar über 100,000 Gulden, eine für jene Beit fehr hohe Summe; und dabei murden allein die Rriegstoften, welche Rurfürft Ubolph in dem Friedensichluffe 1463 anerkannte und übernahm, mit beinahe 30,000 Gulben verrechnet. Bur Entschädigung erhielt nun Graf Ludwig bas bisber mainzische Umt Ronneburg eigenthümlich abgetreten, dann weiter als Unterpfand Schlof und Amt Steinheim, wofur fpater die Stadt Bochft am Main mit Bezirk eingesett wurde. Erst nach 60 Jahren war die

ganze Schuld getilgt und jene Pfandschaft abgelöst; das Umt Ronneburg blieb aber bei dem Hause Psenburg als Gigenthum und war für dasselbe ein längst erwünschter werthvoller Besitz.

Bu diesem Amte gehörte nun außer bem Schloffe Ronneburg mit den Dörfern Ravolzhausen und Langendiebach auch ein Antheil an Selbold; und es erklärt sich leicht, daß bei Abtretung jener mainzischen Besitzungen eine Ber= anlaffung zu Widersetlichkeiten von Seiten der Bauern zu Selbold entstehen konnte. Die Leute konnten sich noch nicht in bem neuen Besitstande unter Menburg allein zurecht finden, da sie bisher dreiherrisch gewesen waren; auch waren die Rechte und Ginfünfte der verschiedenen Landesherren noch nicht so flar gestellt und geordnet, wie später. Bielleicht hat auch Graf Ludwig, der sonst ein sehr billiger und ge= rechter herr war, aus Unkenntniß wirklich zu weit gegriffen; oder auch die Bauern hatten sich von ihren adligen Mit= märkern, namentlich von den herren von Selbold, zu un= gerechten Forderungen aufreizen laffen, wie dieses unter ähnlichen Berhältniffen gegen Sanau und Maing in dem benachbarten Freigerichte vorgekommen ift. Kurz die Um= stände waren der Art, daß allerdings ein billiger Bergleich eintreten mußte und fonnte. Daß aber Maing die Executionsmannschaft stellen mußte, obwohl Asenburg allein auch Macht genug gehabt hatte, die Widersetlichkeit zu brechen, ertlärt sich einfach dadurch , daß Maing jene Befigungen als Entschädigung abgetreten hatte und nun auch verpflichtet war, dem neuen Berrn zu seinem Rechte gu verhelfen. Auch mochten wohl die Selbolder über die Bultigkeit der Abtretung zweifelhaft sein und konnten von der= felben erft dann fich überzeugen laffen, als der Kurfürst selbst eine bewaffnete Execution schickte.

Das genauere Datum jenes Ereignisses läßt sich wahr= scheinlich auf den Sommer des Jahres 1464 bestimmen. Denn der Frieden zwischen den Kurfürsten Adolph und Diether, in welchem die Abtretung und Bergütung festgestellt wurde, war am 26. October 1463 zu Frankfurt abgeschlossen worden, worauf noch weiter die Berechnung und Regelung der Schuldverhältnisse ersolgte. Bis nun Alles sestgestellt war, dauerte es gewiß in den Sommer 1464 hinein; denn noch im October dieses Jahres wurden verschiedene Verrechnungen vorgenommen. Da nun die Selbolder Kirchweihe später auf den 10. August siel, so kann es sein, entweder daß dieses wirklich der eigentliche Tag der Begebenheit war und man nun die früher anders gelegene Kirchweihe dahin verlegte, oder daß das umgekehrte Verhältniß eintrat. Jedenfalls ist der Ausstand zu Selbold im Julius oder August vorgefallen.

Den geschichtlichen Boden für jene Sage glaube ich nun ficher gewonnen zu haben; zur Bervollständigung füge ich aber noch eine Bemerkung über Graf Ludwig von Mfenburg bei. Derfelbe mar einer ber beften Berren dieses Saufes und mit vielen trefflichen Gigenschaften begabt, die er auch in seinem bauslichen Leben wie bei der Regierung seines Landes zeigte. Er war auch ein sehr guter Haushalter, der in schwerer Zeit und bei knappen Ginfünften doch febr viele Erwerbungen jum Nuten und jur Ber= größerung seines Landes machen konnte, weshalb er auch in der psenburgischen Geschichte den Beinamen "Acquaestor", Erwerber, tragt. Er regierte 50 Jahre und ftarb 1511 in einem Alter von 89 Jahren. Nach ihm theilte fich Die bisber einige Grafschaft Menburg = Budingen in mehrere Linien, welche wesentlich noch heute bestehen, obwohl fie fich später wieder mehrfach verzweigten und abtheilten.

Der Tag ift Simon Juba 1462, ober eigentlich bie barauf folgenbe Nacht wom 27-28. October. Aurz vorher hatte zwar Aurfürst Diether

Anmerkung 2) Der oben erwähnte Ueberfall ber Stadt Mainz durch Abolph von Rassau hat nicht allein für die damals triegsührenden Barteien, sondern auch für ganz Deutschland so wichtige Folgen gehabt, daß die Leser wohl noch gerne einige Einzelnheiten dieser Begebenheit anhören, die nicht allgemein bekannt find. —

mit Friedrich von ber Pfalz einen großen Sieg bei Gedenheim unweit Beibelberg errungen, allein nur über die Berbfindeten feines Bequers, ben Markgrafen von Baben und ben Grafen von Bürtemberg. Abolph felbft ftand noch mit ber Sauptmacht unbefiegt im Rheingan und batte in Mainz unter ben Bürgern fich beimlich eine Partei gewonnen, mit beren Gulfe es ihm gelang, in finfterer Racht durch ein verrätherisch geöffnetes Thor in die Stadt einzudringen. Alles lag in Schlaf und Sicherheit, als bie grimmigen Solbner bes Massauers einbrangen, benen bie Plünderung ber reichen Stadt versprochen mar. Die treuen Bürger, aus bem Schlafe aufgefchredt, fampften aufange vereinzelt, bann allmälig gefammelt mit ber größten Tapferkeit, marfen auch mehrmals bie Reinbe nach ben Thoren gurud. Da fielen bie Unbanger Abolphs über ihre Mitburger von allen Seiten ein; bie Soldner legten Kener an verschiebenen Orten an, und nun fam eine entsetzliche Berwirrung über bie ungluctliche Stadt. Brand, Mord, Ranb und Berrath überall! Die Reiben ber Kämpfenden löften fich, ba viele Burger jum Lofden eilten, 3mar tamen Diethers tapfere Schaaren jur Billfe, aber auch ber Naffauer warf neue Saufen in die Stadt. Go tobte ber Rampf in allen Stragen unter ber allgemeinen Feuersbrunft bis in den folgenden Tag binein; erft als ber größte Theil ber Stadt in Afche lag und bie meiften Bürger (über 500) erschlagen waren, borte er auf. Die noch übrigen Burger von Diethers Partei mußten fämmtlich die Stadt verlaffen und in's Elend manbern, aller ihrer Guter beraubt, die nun ber Sieger unter feine Angeborigen vertheilte. Kurfürst Diether und ber Graf Philipp von Ratenellenbogen hatten fich nur mit Mube gerettet und auf einem Rabne nach Gernsheim geflüchtet. Als die Feinde in bas Schloß einbrangen, fanben fie ihre Betten noch marm.

Furchtbar war dieser Schlag für Mainz gewesen, unersetzlich ber Schaben, welchen er brachte. Die Blüthe dieser herrlichen Stadt wurde für immer vernichtet; "das goldene Mainz", wie man es damals nannte, verlor alle seine Rechte und Freiheiten und sank von der Stellung einer Reichsstadt zu einer bischöflichen Laudstadt herab. Aber doch entstand ein unberechenbarer geistiger Segen aus diesem gräulichen Blutbade. Die Buchdruckerbungt ber Welt. Gutenberg, der eble Ersinder derselben, hatte nämlich bisher bei seiner mißlichen Bermögenslage und von seinen eigennützigen Genossen feiner mißlichen Bermögenslage und von seinen eigennützigen Genossen Fust und Schöffer verleitet, die ganze Kunst als ein tieses Geheinniß behandelt; ja als Fust eine selbstständige Presserrichtet hatte, wurden die Gehülsen und Arbeiter durch einen seierlichen Eid zur Berschwiegenheit verpflichtet. In jener Mordnacht nun wurde die Druckerei von Fust und Schöffer verwösset und Gntenberg verlor den größten Theil seiner Kabe; so daß nun die drei Druckeren lange

Beit nicht mehr arbeiten konnien. Da verließen die meisten Arbeiter berfelben die Stadt und verbreiteten nun, da sie ihren Eid gelöst glaubten, die nene Annst in die weite West. Schon 1465 bestand in Estvil bei Mainz eine große Buchdruckerei; bis 1469 hatte sich die Runst schon nach Straßburg, Köln, Augsburg, Maisand, Benedig und Rom in dlückenden Anstalten ausgebreitet. — Gutenberg hatte sich nach Stroil gestlücktet und vermietete seine au Doctor Humery in Mainz verpfändeten Druckereigeräthschaften an ben mit ihm verschwägerten Heinrich Bechtermünze, welcher nun bort eine Druckerei errichtete. Kurfürst Adolph nahm ihn unter seine Hosbiener auf, und in dieser Lage starb er im Februar 1468, man weiß nicht wo und wie. Seine Gebeine ruben in der Kirche des heiligen Franzisstus zu Mainz.

Bu bemerken ist noch, baß Diether von Psenburg ber erste mar, welcher die Druckerpresse zu publicistischen Zweiken benutzte. Er ließ nämlich bei Fust und Schöffer ein Manifest drucken, in welchem er die Ungerechtigkeit seiner Absehung darzunhun und die öffentliche Stimmung für sich zu gewinnen suchte. Es enthält auf einer Folioseite 106 Zeilen und trägt das Datum "Dienstag nach Lätare 1462" (4. April). Jenes Manisest, von welchem sich noch drei Exemplare erhalten haben, wurde nicht allein in Mainz öffentlich angeschlagen, sondern auch an Fürsten, Städte und Innungen versendet, also ganz wie unsere jetigen publicistischen Kundgebungen geschehen. Es läßt sich auch daraus erklären, daß bei der Eroberung von Mainz gerade jene Druckerei, aus welcher das für Abolph so gehässige Manisest berdorgegangen war, verwüsset, Gutenberg aber so schonend behandelt wurde.

#### §. 5.

## Die Rechtsfrage.

Schließlich müssen wir auch die rechtliche Seite jenes alten Gebrauches beleuchten. Es ist nämlich die Frage entstanden und auch von den Juristen vielsach behandelt worden: "Ist die Abhaltung des Bachtanzes nur als eine Lust, oder vielmehr als eine Last anzusehn?" das heißt: Ist derselbe nach der ersten Beranlassung den Selboldern als eine Strase auferlegt worden, oder haben sie ihn als eine freudige Erinnerung freiwillig eingerichtet und beibehalten?

Die Meinungen darüber find verschieden, und ich selbst fann noch feine bestimmte Nachweisung geben, da die

bezüglichen Urfunden mir noch nicht vollständig vorgelegen haben. Bei der Gemeinderegistraturzu Langenselbold wäre freislich zunächst Nachforschung zu halten und es ist auch geschehen. Früher sand sich auch vieles reichhaltige Material daselbst; es scheinen aber einige wichtige und wahrscheinlich die werthe vollsten Stücke abhanden gekommen zu sein. In der Hand eines Privatmanns soll sich ein dickes Heft befunden haben, welches eine vollständige Beschreibung aller Verhältnisse des Bachtanzes enthielt, aber in unbegreislichem Unverstande zerrissen worden ist. Das fürstliche Archiv zu Virstein, aus welchem jedenfalls genügende Nachrichten zu erhalten sein werden, konnte ich bisher noch nicht benutzen. Einsteweilen bis zur vollständigen Benutzung aller Quellen will ich darum meine Ansicht dahin aussprechen.

Man muß bei diefer Frage jedenfalls zwei Stand= puntte getrennt halten, die Auffassung der fürstlichen Re= gierung und die Unficht der Gemeinde Gelbold, oder die erfte Beranlaffung und das spätere fattische Befteben. Ur= sprünglich scheint allerdings die Abhaltung bes Bachtanges ben Gelboldern als eine Laft, als eine Strafe für ihre Widersetlichkeit und Berhöhnung auferlegt worden zu sein, wie dieses durch viele einzelne Züge der Festlichkeit mahr= scheinlich wird. Es war eben ein bitteres Muß, dem die Selbolber fich anfangs gewiß unwillig fügten, das fie aber allmälig, besonders da die Ausführung mit der luftigen Rirchweihe verbunden murde, erträglicher fanden und qu= lett als eine erfreuliche und ehrenhafte Gemeindesache be= trachteten. 2118 ein örtliches Boltsfest pflegten fie bann Diesen alten Brauch um so sorgfältiger, da ein solches weit und breit nicht mehr bestand. Die erste herbe Beranlassung war allmälig vergeffen, man hielt zulett nur noch die Idee eines siegreichen Widerstandes gegen Gewaltthat und einer mannhaften rühmlichen That der gangen Gemeinde fest. Es ift ja bei vielen Leiftungen, Gebräuchen und Gewohn= beiten, die mit der Leibeigenschaft zusammenhängen, eben fo

gegangen. Unfangs Laft und gezwungen, fpater Luft und gesungen! Vorne Schwere hinten Ehre! Roch heute finden wir ja, daß manche Gemeinden an gewissen Resttagen, Die nur lokaler Ratur find, mit großer Babigfeit festhalten, obwohl ihre eigentliche Bedeutung längst veraltet und oft die Erinnerung an die geschichtliche Beranlaffung ganz abhanden gekommen ift. Man freut sich und ist stolz darauf, etwas Eignes und Besonderes zu haben, auch wenn die Beranlaffung feine erfreuliche war, und läft fich bas nicht gerne nehmen. - Unders mußte der Standpuntt der fürst= lichen Regierung fein. Diefe hatte in ihren Acten Alles wohl vermerkt und tie rechtliche Seite allein festgehalten, ließ sich auch die Gelegenheit, einen Nuten aus der Sache zu gieben, nicht entgeben. Die Selbolder mogen fich barum allerdings verwundert haben, als bei Beranlassung der Abschaffung des Bachtanges mit einmal die Rede von einer Entschädigung bafür entstand und ihnen eine Gegenleiftung zugemuthet wurde.

Nach meiner Ansicht, soweit ich sie jetzt noch begründen kann, war ursprünglich die Abhaltung des Bachtanzes eine Last für die Gemeinde Selbold und die Lieferung der 20 Malter Hafer nichts Anderes als eine Berwandlung der zuerst auserlegten Buße einer Personalleistung in eine andere Reallast zum Bortheile und zur Genugthuung sür das fürstliche Haus. Diese Lieferung konnte darum auch mit andern Lasten unter den rechtlichen Begriff der Ablösung sallen. — Weitere Ermittelungen sollen später zur Bervollständigung oder etwaigen Berichtigung mitgetheilt werden.

Schließlich noch eine Bitte! — Mir ist nämlich, wie oben schon bemerkt wurde, ein gleiches Bolksfest noch nicht vorgesommen. Bielleicht ließe sich nur der alljährliche Meggersprung in München und die sogenannte Bäckerschuppe, eine im Mittelalter an verschiedenen Orten, besonders in Regensburg für betrügerische

Bäcker übliche Strafe durch ein unfreiwilliges Wasserbad damit vergleichen. Sicherem Vernehmen nach besteht noch heute in Schmalkalden, entweder in der Stadt oder in einer nahen Ortschaft, ein Bachtanz, der aber auf einem Bretterboden, welcher über einen Bach gelegt ist, jährlich abgehalten werden soll. Ich erbitte mir nun über diesen Gebrauch, oder über Aehnliches, gefällige Mittheilung in unsern Bereinsblättern.

## X.

## Nadriditen

über bie

Verbergung des Silbergeräthes 2c. des Kurfürstelichen Hoses im Jahr 1806 auf dem alten Jagdschlosse Sababurg im Reinhardswalde

und ben

Raub dieses Schahes von den Frangosen.

Bon Beh. Rath Schwedes.

Fabelhafte Erzählungen über den obigen Borgang, welche ich mehrmals mit angehört habe, veranlassen mich, den einzigen noch lebenden Zeugen, die folgende er innerungsgetreue Auskunft über denselben hier schriftlich niederzulegen.

Ich verlebte die Herbstferien der Universität Götstingen im Jahre 1806 bei meinen Eltern zu Sababurg. Sines Tages, wahrscheinlich am 18. October, trasen der damalige Ober=Baudirector Jussow, der Kriegs=rath Buderus und ein Maurermeister — wenn ich nicht irre mit dem Namen Feist — dort ein und begaben sich mit meinem Bater, welcher Rentmeister des Umts

Sababurg war und das besondere Vertrauen des Kurfürsten besaß, in ein besonderes Zimmer zu einer geheimen Besprechung, wohin auch ich nach furzer Zeit von meinem Vater gerusen wurde, welcher mir in Gegenwart dieser Herren mittheilte, daß das Kursürstliche Silbergeräth ze. in einigen Stunden von Karlshasen ankommen werde und in den unterirdischen Gewölben des Schlosses an einem sicheren Orte verborgen und vermauert werden solle. Da ich diese Räume als Junge in jugendlicher Neugierde oft durchstrichen hatte, so sollte ich meine Meinung darüber aussagen: ob ich einen geeigneteren Ort wisse, als das Verließ in dem unmittelbar an unsere Wohnung, das sogenannte Burggrasenhaus, stoßenden Thurme? Dieser Wahl konnte ich nur beipflichten, und es wurde nun zur Bessichtigung dieser Oertlichkeit geschritten.

Unmittelbar an der Treppe, unten auf der Sohle bes zu unserm Gebrauche Dienenden Rellers, führt eine schmale Thur in den unteren Raum jenes Thurms, deffen ebemaliger Gebrauch durch eine darin liegende febr schwere, lange eiserne Kette bezeugt wird, beren Ende in einem großen Steine des Mauerwerts befestigt ift, während das andere Ende in zwei Kettenstränge mit eisernen Sand= oder Beinschellen augläuft. Würde es gelingen — und das versicherte der Maurermeister - die Bermauerung dieser Thur so berzustellen, daß gegen das Mauerwert des Treppengewölbes ein Unterschied nicht zu bemerken sei, dann war flar, daß ein Uneingeweihter auf die Bermuthung eines hier eingemauerten Schates nicht tommen werde, weil sich die Berbindung des Thurmes mit dem Reller, den er nur mit einer Ede berührt, außerlich nicht auf= fallend erkennen liek und weil die Niederlegung eines Schates unmittelbar neben einer im täglichen Gebrauche stebenden Treppe, deren Eingang vom offenen Sofe ber nur mit einer einfachen bolgernen Thur verfeben mar, gang und gar teine Wahrscheinlichkeit batte.

Nach dem Mittagsessen kamen dann 42 theils große, theils kleine Kisten, soviel ich mich erinnere, auf zwei, je mit 4 Maulthieren bespannten Wagen an. In der nassen Jahreszeit war jedoch der von Trendelburg über Gottsbüren nach Sababurg, größtentheils durch Wald führende Weg sehr schlecht beschaffen und die Marställer hatten sich deshalb genöthigt gesehen, Bauern mit Vorspannspferden zum Fortbringen der Wagen heranzusziehen.

Nun wurden alle Hausgenossen meines Baters und des im Schlosse wohnenden Justizbeamten Kester von diesem zur Geheimhaltung eidlich verpflichtet und man schritt zum Eindringen und Vermauern der Kisten in das Verließ. Der Maurermeister führte die Vermauerung so geschickt aus, daß in der That von einer vormaligen Thürössenung an dieser Stelle nichts zu erkennen war. Das ganze Treppengewölbe war in den Steinfugen mit Kalk beworsen, vom Alter schmuzig und staubig, und dasselbe Ansehen gab Feist der aus derselben Steinart zusammengesetzten neuen Mauer durch Bestaubung des Bewurfs, wonach dann noch ein Feuer zum Beräuchern und schnelleren Trocknen vor der neuen Arbeit unterhalten wurde.

Am nächsten Tage verließen uns die Kommissarien und wir hatten nun Zeit, über unsere bedenkliche Lage, ohne bewassneten Schutz, auf dem einsamen Schlosse nachzusdenken. Die Ueberführung der Kisten und deren Ablieferung auf dem Schloßhose zu Sababurg war unter dem angeführten Umständen in der Gegend kein Geheimniß gestieben und wenn auch der Inhalt der Kisten nicht verrathen wurde, so war doch nicht zu bezweiseln, daß aus einen werthvollen geschlossen werden mußte. Die Besorgeniß eines nächtlichen Uebersalls von verwegenen Kerlen lag also nahe genug. Von dem jenseits des zweiten Schloßehofs im dritten Stockwerke des Schlosses wohnenden Justizbeamten Keßler war nicht viel Hülfe zu erwarten; weil

17

eine innere Verbindung der entfernten beiden Wohnungen nicht bestand und sein Hausstand ein kleiner war. Dem am Schloßberge, eine Strecke unterhalb des Schlosses wohnenden Meiereipachter und einigen andern Familien, dem Parksörster und dem Landbereiter, dursten, wegen des abgelegten Versprechens der Geheimhaltung, Mittheitungen nicht gemacht werden, wir mußten uns also auf uns selbst verlassen. Die vorhandenen 5 oder 6 Feuergewehre wurden geladen und bereit gestellt. Sodann hatten wir einen wachsamen Hund im Hause. Ieten Abend wurden die Verschlüsse der Schloßthore untersucht. Endlich rechneten wir darauf, daß im Falle eines nächtlichen Angriss unsere Flintenschüsse die Bewohner unten am Schloßberge herbeis rusen würden.

In dieser peinlichen Lage blieben trot bes Unsehns, welches höhere Anordnungen damals in der Beamtenwelt hatten, bittere Urtheile über deren Ursache nicht aus, qu= mal da wir erfahren hatten, daß ber Schat zu dem Zwecke noch Karlshafen gebracht worden war, um auf der Wefer nach Bremen verschifft zu werden, daß aber die Fracht= forderung der Schiffer dem Berrn Buderus zu hoch erschienen, über die Verhandlung Zeit verloren gegangen und die Ueberführung des Schapes nach Sababurg erft in Folge diefer Berfäumnik beschloffen worden mar, wobei gar nicht in Erwägung gezogen sein konnte, daß der Trans= port dahin nicht geheim bleiben murbe. Meine Sorgen vergrößerten fich bedeutend als ich gegen das Ende des Monats nach Göttingen zurückfehren, also die Mannschaft im Sause meiner Eltern um einen Schüten vermindern mußte, die bann nur noch aus meinem Bater, beffen beiden Schreibern und dem Sausburschen bestand. Den Tag meiner Abreise weiß ich nicht mehr, jedoch kann sie nicht früher als in der vorletten Woche des Monats erfolgt fein, denn ich fah ju Sababurg noch haufen preußischer unbewaffneter Soldaten in einem elenden Zustande nach

ihrer Heimath, in's Paderbornsche, vorüberziehen, die sich nach der Schlacht bei Jena, deren Verlust wir zuerst von ihnen zu unserem großen Schrecken ersuhren, durch Thüringen und an der Werra her geslüchtet hatten. Zwischen der Schlacht am 14. October und dem Erscheinen dieser Soldaten mitten im Reinhardswalde mußten 5 bis 6 Tage gelegen haben. Also kann ich erst nach dem 20. October abgereist sein

Rurg nach bem Ginruden ber Frangofen in Beffen, also nach dem 1. November befreite mich dann ein Brief meines Baters aus den schweren Sorgen, worin ich benachrichtigt wurde, daß der Dber=Baudirector Juffow mit einem frangöfischen Officier, einem Obrift D'albignac und einem oder einigen frangosischen Civilbeamten von Raffel mit einem schriftlichen Befehle gur Berausgabe bes Schages erschienen seien, worauf er benfelben habe verab= folgen muffen, ohne daß er weiter beläftigt worden fei. Die Berbergung des Schapes mar dem General Mortier verrathen worden, worauf er, wie man borte, die heffi= schen Minister vorgeladen hatte, welche natürlich die jedenfalls viel bekannte Sache nicht hatten läugnen können. Dhne Zweifel hatte ber damals am Rurfürstlichen Sofe accreditirte frangofische Gefandte Bignon genug fpionirt, alfo auch das Fortbringen des Schapes gewußt.

Man erkennt auch an diesem Borgang, wie unklar man damals am Kursürstlichen Hose über die politische Lage gewesen ist und welche Unentschlossenheit geherrscht hat. Ich sinde in der Kasseler Commerzien=Zeitung vom Jahr 1806, daß der Ober=Baudirector Jussow am 17. October von Hosse is mar und dann am 19. October von Sababurg in Kassel einpassirt ist. Er wird also am 17. von Karlshasen gekommen sein, um weitere Besehle wegen des daselbst lagernden Schahes einzuholen und am selbigen Tage dahin zurückgefahren sein. Seine Rückstehr am 19. zeigt, daß die Ablieferung und Vermauerung 17 \*

der Kisten am 18. zu Sababurg geschehen sein muß. Den Ausgang der Schlacht bei Jena kann man in Kassel vor dem 15. oder 16. nicht gewußt haben. Die Berpackung des Silbergeräthes in die vielen Kisten, der Transport nach Karlshasen und die Berhandlung mit den Schiffern hat doch gewiß mehr als 3 bis 4 Tage Zeit erfordert, es läßt sich also schließen, daß man vor der Schlacht bei Jena den Entschluß zur Entsernung des Silbergeräthes an einen sicheren Ort gefaßt hatte, des Schußes der Neustralität Hessens sich also doch nicht gewiß gefühlt haben kann. Und dennoch sind keine Beranstaltungen getrossen worden, die werthvollen Gegenstände zur rechten Zeit zur Seite zu schaffen.

## XI.

Die aus der Sagenzeit stammenden Gebräuche der Deutschen, namentlich der Hessen.

Bon E. Mülhanfe.

## Vorwort.

Die Sage gibt jedem der drei großen altgermanischen Botksstämme einen bestimmten Gott oder Gottessohn zum Ahnherrn\*). An der Spize der Herminonen, von denen die Chatten einen Zweig bilden, steht Hermino, also eine Persönlichkeit, welche nach I. Grimm \*\*) mit Buos dan zusammenfällt. Ein Sohn Wuodans ist Hadu, altsfrankisch Chato, nordisch Hödr. Dieser Gott ist, wie sein Name und Mythus darthut, eine spezielle Personisication

<sup>\*)</sup> Tacitus Germania Cap. 2, §. 4.

<sup>\*\*)</sup> Deutsche Mythologie 2. Ausg. S. 326.

des Krieges und wird demzusolge als blind gedacht. Indem sich nun die in Hessen zahlreich vorkommenden Hattenberge und Hattenbäche unter Hinzuziehung der an dieselben sich heftenden Sagen als dem Hadu geheiligte Stätten erweisen, und die aus den Hatten (Chatten) hervorgegangenen Hessen wegen ihres kriegerischen Muthes die blinden Hessen genannt werden, so spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Hessen zur Zeit des Götterglaubens als von Hadu abstammend gedacht wurden.

Weit mehr, als auf dem fern liegenden Gebiet der Böttersage, ist übrigens auf dem näherliegenden Gebiet der Belbenfage das Andenken ber blinden Beffen durch die Kurforge bes Altmeifters J. Grimm für alle Zeiten als gesichert zu betrachten (Gr., S. 846). Und so fühle ich mich, als blinder Heffe, schon aus Achtung vor der Sage gedrungen, am Grabe von Beffens staatlicher Gelbstständigs feit, die aus der Sagenzeit stammenden Gebräuche meiner Landsleute zum Gegenstand einer besondern Besprechung zu machen und dadurch zur Pflege des fest am Alten hangenden Bolksgeistes mein Scherflein beizutragen. einem noch höheren Grade fordert aber die Achtung vor der Geschichte eine solche Pflege; denn die Geschichte belehrt uns, daß mit Ausnahme der Friesen die Beffen das ein= zige Bolk gewesen, welches sich von der großen Bölkerwanderung des Mittelalters nicht hat bewegen laffen, feinen alten Wohnsit an irgend einer Stelle zu verändern ober einem der Wanderstämme zu gestatten, sich in seinem Gau niederzulaffen. Machtlos brachen fich die hochgehenden Wogen des in der Tiefe aufgeregten Bolfermeeres an seinen Bergen. Dem Inhaber von Glidstialf gleich \*), saft es auf feinen grünen Matten und schaute ruhig zu, wie ein Bolt8= stamm den andern vor sich hertrieb, um schließlich in einem fernen Lande seinen Untergang zu finden. Diesen bifto-

<sup>\*)</sup> Hrafnagalbr. 10. Gulfaginning 9.

rischen Thatsachen zusolge hat sich nun aber auch der deutsche Boltsgeist — und dieser ist es, welchen die Gegenwart pstegen muß, wenn anders nicht die Strömung der Zeit eine gefährliche Richtung einschlagen soll, — ausschließlich in Hessen rein und unvermischt erhalten; woraus sich weiter ergibt, daß auch die Gebräuche, wie sie in Hessen vorkommen, für die Culturgeschichte, besonders für die Mythologie, von weit höherem Werthe sind, als die der andern Boltsstämme.

T.

## Die Geburt eines Rindes und die Beglückwünschung desfelben.

Hat der Storch ein Kind gebracht, so machen alsbald ausschließlich Frauen der Wöchnerin einen Besuch, um ihr und dem Kinde Glück zu wünschen. Weil es aber möglich wäre, daß eine dieser Frauen eine Heze sei und demzufolge in böser Absicht käme, so wird zu deren Abswehr eine Axt und ein Besen in Kreuzesgestalt auf die Hausthürschwelle gelegt.

Borstehendes Besuchen und Glückwünschen war bei unsern heidnischen Borestern eine ernste religiöse Handlung, welche im Nornenglauben ihre höchste Ausbildung erhielt. Nach diesem Glauben zogen überirdische Frauen, namentlich die drei Nornen, Burd, Werdandi und Stuld, im Lande umher und kehrten in den Häusern ein, wo soeben ein Kind geboren war. Der Zweck dieses Besuches war, das Schicksal zu verhängen und auszusprechen, was dem Kind begegnen sollte \*). Den beiden ersten Nornen wird wohlewollende, der dritten üble Gesinnung zugeschrieben. Diese stammt aus dem Geschlecht der Riesen und Schwarzelben, aus welchem Grunde sie dann auch in den Sagen von schwarzem Aussehen ist \*\*). Sie hat in einer unzähligen

<sup>\*)</sup> Helgafwibha hunbingsbana, Grimm Mythologie 2. Aufl. S. 380.

<sup>\*\*)</sup> Grimma. a.D. G. 381. Mannhardt, germ. Mythen. Berlin, 1858.

Menge irdischer Frauen äußere Gestalt gewonnen und ist jett das, was man mit dem Wort "Hexe" zu bezeichnen pslegt. Daher die Nedensart "Schwarze", "Satansche", "verdammte Hexe" \*).

Der unnachsichtigste Bekämpfer der Riesen und Schwarzelben = Brut war der menschenfreundliche Donar. Die Bestimmung dieses Gottes, welcher dem Gewitter vorstand und den Storch als Diener hatte, bestand unter anderm darin, die Ehen der Menschen mit Kindern zu segnen und die Familien derselben gegen die menschenseindlichen Riesen und Schwarzelben zu schüßen. Letzteres that er mittelst seines Miölnirs, an dessen Stelle nicht nur die Art, sondern auch der Besen getreten ist \*\*). Der Inhaber des Miölnirs scheint übrigens die Kinder, mit denen er die Menschen während eines Gewitters beschenkte, als Opser zurück verslangt zu haben. Wenigstens deutet hierauf nachstehende, durch ganz Oberhessen verbreitete, mit dem Glauben der Osseten übereinstimmende Sage \*\*\*):

"Es war einmal ein Bauer, der hatte ein Kind, welches während eines Gewitters geboren und deshalb bestimmt war, vom Blitz erschlagen zu werden. Um dieses Kind so lange als möglich seinem Schicksale zu entziehen, wurde es von den Ettern, so oft ein Gewitter heranzog, in den Keller gesteckt, wo es verharren mußte, bis der Hind nun ein so surchtbares Unwetter, wie man seit Menschensgedenken keins erlebt hatte. Es verzog sich nicht, die Nacht kam, und das Wetter tobte fort, der Morgen erschien, es wich nicht. Als es acht Tage unter beständigem Blitzen und Donnern über dem unglücklichen Dorfe gestanden hatte, da kam man zur Leberzeugung, das entsetzliche Wetter gette

<sup>\*)</sup> Grimm a. a. D. S. 381, 387, 992 und 993.

<sup>\*\*)</sup> homisfwidha 35. Gyffaginning 21. Grimm a. a. D. G. 164. Beterfen, Der Donnerbejen, Riel 1862.

<sup>\*\*\*)</sup> Grimm a. a. D. 2. Aufl. S. 158.

bem Gewitterkinde; es wurde verlangt und mußte geopfert werden, wenn die Sonne wieder jum Borschein tommen follte. Die Eltern holten beshalb bas Rind aus bem Reller, fleideten es weiß, putten es wie eine Leiche und führten es auf den Sof unter ben freien Simmel. Im nächsten Augenblick fiel ein Blitz und bas unglückliche Beschöpf lag todt am Boden, das Gewitter aber war nach einigen Minuten verschwunden. Bur Erinnerung an biefes Greigniß vertheilten die Eltern jedes Jahr an dem Tode8= tage ihres Kindes einen gangen Bactofen Brodes unter die Armen. Gie starben kinderlos, und haus und hof gingen in fremde Sande über. Der neue Gigenthumer batte jedoch nicht Lust, ferner soviel Brod zu spenden. Indek fah er sich bald gezwungen. Denn in der Nacht, welche auf den betreffenden Tag folgte, entstand ein fo entsetliches Getofe in seiner Wohnung, als wenn Alles um= geworfen und gertrummert wurde. In Folge Diefer Be= gebenheit erhielten die Armen das Brod wieder."

### II.

# Das Zuckerwerk, welches die Kinder mit auf die Welt bringen.

Sin allgemeiner Brauch ist es, unter die Bickelschnur Zuckerwerk zu verstecken. Dieses wird dann benjenigen Kindern, welche noch an die mythologische Bestimmung des Storches glauben, mit dem Bemerken verabreicht, das Kind habe es mitgebracht\*).

Nach dem Glauben unserer heidnischen Boreltern waren die Seelen der Kinder schon vor der Geburt individuelle Wesen, die an einem wunderbar schönen Ort unter der Obhut der gütigen Frouwa, dieser Mutter Donars und hessischen Frau Holle, ein glückliches Dasein führten \*\*)

<sup>\*)</sup> S. Kinder- und hausmärchen von Grimm 107.

<sup>\*\*)</sup> Berm. Mythen von Mannhardt. Grimm a. a. D. G. 253.

Ob dieser Ort über oder unter der Erdoberfläche als vorhanden gedacht wurde, mag hier unerörtert bleiben, für die Oberwelt spricht nachstehendes, von den oberhessischen Kindern gesungenes Liedchen:

"Bimbam Glödchen, Da unten steht ein Stödchen, Da oben steht ein golbern Haus, Da guden viele schöne Kinder rans."

Für die Unterwelt spricht dagegen die gewichtige Thatsache, daß die Kinder, wenn sie auf den Wasserspiegel eines Kinders borns oder Kinderteiches hinabschauen und die Bilder ihrer heitern Gesichter erblicken, in der Meinung stehen, sie hätten die Kinder vor Augen, die der Storch noch nicht aus dem Wasser herausgeholt habe. Wie schön übrigens die Wohnstätte der ungeborenen Kinder gedacht worden sein mag, geht aus dem Umstand hervor, daß allgemein geglaubt wird, die Kinder sähen, so lange sie noch kein Jahr alt geworden seien und innerhalb dieser Zeit noch in keinen Spiegel geblickt hätten, Alles für Gold an, was ihnen vor Augen komme.

## III.

## Die Taufe.

Die Taufe findet bei den Katholiken möglichst bald nach der Geburt, bei den Protestanten acht bis 14 Tage später statt. Wird sie außerhalb des Geburtshauses vorsgenommen, so schreitet die Hebamme mit dem Kinde über jene beiden Geräthe hin, die zur Abwehr der Hegen auf die Hausthürschwelle gelegt werden. Der Pathe gibt dem Kinde einen von den Eltern gewünschten Namen und läßt dem Namen ein Geschenk solgen, welches mittelst der Wickelschur an das Kind angebunden wird. Dieses Ansgebinde besteht bei wohlhabenden Familien in werthvollen Schaumünzen, und bei ärmern in gewöhnlichem Gelde.

Sowohl bieses, als jenes, wird für das Kind sorgfältig ausbewahrt und von Mannhardt mit dem Götterglauben in Berbindung gebracht\*)

Nach der Taufe findet zunächst eine Beglückwünschung statt, alsdann folgt auf Rechnung des Pathen ein Gast= mahl, die sog. Tauf= oder Kinderkirmeß.

Ein ähnlicher Brauch bestand schon zur Zeit des Götterglaubens; nur war es der Bater selbst, welcher als Priester des Hauses im Namen der Götter eine Begießung mit Wasser\*\*) vollzog und dem Namen ein Geschenk folgen ließ. Auch wurde diese Handlung unmittelbar nach der Geburt vorgenommen \*\*\*).

Bei Ginführung des Chriftenthums wurde die eigent= liche Taufhandlung einem ordinirten Briefter übertragen, die Namengebung verblieb nach wie vor dem Bater. Erft das 813 ju Mainz abgehaltene Concil führte die Stell= vertretung ein, aus welchem Grunde noch jett ber Bathe ober Gevatter (Mitvater) die Rosten des Tauffestes tragt. Bei diesem West geht es nicht selten "Blumchen blau", qu= weilen fogar "über ben Besenstiel." Erstere Redensart findet ihre Erklärung darin, daß bei unsern beidnischen Boreltern das zuerstblühende Beilchen zu einem Freuden= fest Beranlaffung gab +). Letteres fußt barauf, daß noch jett im nördlichen Deutschland bei geeigneten Gelegen= beiten ein Besen mit nach oben gekehrtem Stiel vor die Bausthure gestellt zu werden pflegt. Dieses beutet an, daß Niemand unterdessen das Haus betreten soll ++) Die Bezeichnung: "es geht Blumchen blau", beift demnach soviel wie, es geht lustig; sagt man hingegen: "es geht

<sup>\*)</sup> Germanische Muthen, S. 699.

<sup>\*\*)</sup> Grimm a. a. D. S. 559

<sup>\*\*\*)</sup> Rigsmal 7, 18 und 31. Helgafwidha Hiërwardhesonar 6, 7 und 8, Obins Runenlied 21.

<sup>†)</sup> Grimm a. a. D. S. 722.

<sup>††)</sup> Peterfen, Donnerbefen S. 7.

über den Besenstiel", so soll hiermit eine Ueberschreitung der Ordnung, ein strafbares Berfahren, angedeutet werden.

#### · IV.

## Die Fingernägel.

Sind die Fingernägel eines Kindes so lang gewachsen, daß sie gefürzt werden müssen, so geschieht dieses durch Abbeißen derselben. Die hinweggefallenen Stücken werden, was auch bei dem Nägelschneiden der Erwachsenen geschieht, gesammelt und augenblicklich verbrannt. Dieser Brauch hängt höchst wahrscheinlich mit dem Mythus zusammen, der den Untergang der Welt schildert\*). Kurz vor diesem Ereignis wird nämlich das aus den Nägeln der Todten angesertigte Schiff Naglfar flott. Um nun den Bau des Schisses, also den Weltuntergang zu verzögern, wird dringend empsohlen, den Todten die Nägel zu beschneiden\*\*).

Der Umstand, daß es in Deutschland die Rägel der Lebendigen sind, die man durch Berbrennen den menschensfeindlichen Mächten entzieht, kann kein Bedenken erregen, indem die Mythen des Nordens zufolge ihres längern Bestandes manche Eigenthümlichkeiten haben, die dem früher bekehrten Deutschland zu sehlen scheinen.

#### V.

## Das Entwöhnen der Rinder.

Es ist Brauch, die Kinder in derjenigen Jahreszeit der Brust zu entwöhnen, in welcher die Rosen blühen, das mit die betreffenden Menschen das Glück haben, ihre Wangen von dem Tage der Entwöhnung an bis an das Ende ihres Lebens mit Rosen geschmückt zu sehen. Fände die Entwöhnung in derjenigen Beit statt, in welcher die Feldstoppeln offen sind, dann hätte der betreffende Mensch das

<sup>\*)</sup> Wöluspa 40. 50.

<sup>\*\*)</sup> Grimm a. a. D. S. 774 und Gylfaginning 51.

Unglück, Alles, was er erhaschen kann, zu verzehren, ohne davon gesättigt zu werden. Nicht viel besser ist derjenige Mensch daran, der nach der Entwöhnung aufs Neue an die Brust gelegt worden ist, denn von Allem, was er Andern in der besten Absicht Gutes wünscht, trifft das Gegentheil ein, es sei denn, daß er das Gesagte augensblicklich widerruse.

Sollte bei unsern heidnischen Boreltern Etwas glücken, dann mußte es in einer Zeit geschehen, die den Göttern angenehm war, wie z. B. das Aussäen der Früchte zur Zeit des ersten Mondviertels und Bollmonds, das Einssammeln der Heilkräuter an denjenigen Tagen, an deren Stelle der grüne Donnerstag und der Christis und Mariäs himmelsahrtstag getreten sind, ferner die Berathungen des Bolkes zur Zeit des Neumonds\*). Wurde die betreffende Zeit nicht eingehalten, dann stand ein Mistingen in sicherer Aussicht; daher die bekannten Unglückstage und diejenigen, welche durch Angänge als solche bezeichnet wurden \*\*).

In der Rosenzeit, also in dem eigentlichen Sommer, triumphirten nun die Götter über die menschenseindlichen Riesen und übten demzufolge eine unbestrittene Herrschaft in der Menschenwelt aus. Die Rose selbst war nach Simprock dem schönen und jugendlichen Donar, diesem speciellen Gott des Sommers, geweiht. In den sieben bis neun mythologischen Stoppel= oder Wintermonaten wurde dagegen den Göttern jene Herrschaft theils streitig gemacht, theils gänzlich entzogen.

Was übrigens das Wiederanlegen an die Brust betrifft, so ist zwar ersichtlich, daß der betreffende Mensch dadurch eine mythologische Machterlangt, allein aus welchem Grunde hat bis jetzt noch nicht ermitielt werden können

<sup>\*)</sup> Lac. Germ. 11.

<sup>\*\*)</sup> Sigurdharkwidha II. 19 und 20.

#### VI.

## Das Zahnen.

Ist Aussicht vorhanden, daß das Kind demnächst die ersten Bähne bekommt, so werden die sogenannten Bälle (Bahnladen) seitens der Mutter mit drei besonders dazu bestimmten Weckbrocken stillschweigend bestrichen. Diese Brocken sind die Reste eines Mahles, welches die Mutter einnahm, als sie an ihrem Hochzeitstag in die neue Wohnung einzog. Sobald nämlich der Brautwagen vor dem Haus des Bräutigams ankommt, wird der Braut ein gefülltes Glas Schnaps und ein sogenanntes Milchbrod gereicht. Bon ersterem thut sie ein Schlücken und beist von letzterem drei Mundvost ab. Alsdann wirst sie das Glas und das Milchbrod rücklings über den Kopf zur Erde uud hebt die abgebissenen Brocken zu vorstehendem Zweck in einem neuen Gefäß auf.

Anderwärts werden die Bälle mit einem frisch ge= legten Hühnerei bestrichen, worauf das Ei gesotten oder gebacken vom Kinde verzehrt werden muß. Wieder ander= wärts schneidet die Mutter einem schwarzen Hahn, an welchem nicht eine farbige Feder ist, den Kamm still= schweigend ab und reibt mit der abgeschnittenen, blutigen Seite dem Kinde dreimal stillschweigend die Bälle.

Auch geht die Mutter einem Manne, der in ihr Haus einkehren will, aber das Kind vorher noch nicht gesehen hat, stillschweigend mit dem Kinde bis in die Hausthür entgegen und gibt ihm ein Geldstück. Der Mann reibt alsdann mit dem Gelde dem Kind dreimal stillschweigend die Bälle, worauf er sich wieder entsernt, um das Geld, wie erforderlich ist, alsbald zu vertrinken.

Unverkennbar sind diese Gebräuche Neberbleibsel eines Bittopfers, welches man denjenigen Wesen brachte, von deren Gunst oder Ungunst das Zahnen der Kinder abshängend gedacht wurde. \*)

<sup>\*)</sup> Grimm a. a. D. S. 52.

#### VII.

## Der erfte Zahn.

Wenn ein Kind den ersten Zahn bekommt, so wird entweder es selbst oder eine arme, alte Frau mit irgend Etwas beschenkt. An einigen Orten wird das Geschenkt demjenigen zu Theil, der den Zahn zuerst sieht. Dieser Brauch dürste zur Aushellung des bis jetzt unerklärten Mythus dienen, daß im Ansang der Zeiten Alsheim dem Freyr als Zahngebinde geschenkt wird. \*)

#### VIII.

## Das Wechseln der Zähne.

Wechselt das Kind die ersten oder sog. Milchzähne, so muß es mit jedem, der ihm ausfällt, vor ein Mauseloch gehen und sagen: "Mäuschen, hier habe ich einen hölzernen Zahn, gib mir dafür einen knöchernen." Beim dritten Mal muß der Zahn rücklings über den Kopf in das Mause=loch geworsen werden.

Die Mäuse sind hier an die Stelle der Schwarz= elben getreten, welche Alles schmieden, was die Natur her= vorbringt. Selbst das Getreide geht aus ihrer unter= irdischen Werkstatt hervor.\*\*)

Das Rücklingswerfen ist ebenfalls ein heidnischer Opferbrauch und mag aus der Scheu entstanden sein, der unsichtbar nahenden Gottheit ins Gesicht zu schauen. \*\*\*)

#### IX.

## Das Vertreiben ber Zahnschmerzen.

Entstehen Zahnschmerzen, so nimmt der Patient ein zugespites Holz und bohrt so lange in dem schadhaften

<sup>\*)</sup> Grimnismal 5.

<sup>\*\*)</sup> Lofis Bette mit ben Zwergen, @rimma.a. D. S. 413, 415, 416, 41 8.

<sup>\*\*\*)</sup> Daj. @ 361.

Zahn, bis das Holz vom Blute gefärbt ist. Mit diesem Holz muß sich derselbe vor Sonnenaufgang schweigend, nüchtern und rückwärtsgehend einem sließenden Wasser nahen und das Holz unter den Worten: "im Namen des Baters, des Sohnes und des heiligen Geistes" über den Kopf hin in das Wasser wersen.

Es ist ersichtlich, daß wir hier abermals ein Opfer vor uns haben, welches den in den Gewässern wohnenden elbischen. Wesen, genannt Nixen, gebracht wird.\*)

## X.

### Der Steinmann und Sandmann.

Wenn sich die Kinder des Abends spät auf der Gasse umhertreiben, so droht man ihnen mit dem Steinmann. Dieses Wesen wirft die Kinder mit Steinen und sucht sie zu erhaschen, um sie auf die eine oder andere Weise zu ängstigen.

Wollen die Kinder des Abends nicht zu Bette gehen, so droht man mit dem Sandmann. Dieses Wesen wirst den Kindern Sand in die Augen. Auch setzt es sich auf die Lider, bis sie zufallen, oder beißt so lange in die Augen, bis sie sich schließen.

Gedachte Wesen gehören ebenfalls zu den Elben, jedoch zu denjenigen, die, sobald es Nacht wird, auf den Gassen und in den Häusern ihr Unwesen treiben \*\*).

Werden die Kinder schläfrig, so sagen sie: "Der Schlaf kommt mir in die Augen," oder: "der Schlaf drückt mir die Augenlider zu." Hiernach ist der Schlaf selbst ein handelndes Wesen, welches, weil es unsichtbar in den Häusern umhergeht, den Elben zugezählt werden muß.

Der Schlaf wird dadurch herbeigelockt, daß man sich einen Schlafapfel (Bedegua) unter das Kopftissen legt. Dieser Apfel entsteht an Rosenstöcken, und diese waren, nach

<sup>\*)</sup> Grimm a. a. D. S. 459 und 461.

<sup>\*\*)</sup> Daj. S 476, 481.

Simrod, dem mit den Elben in Berbindung stehenden Donar geweiht. \*)

#### XT.

### Das Safenbrod.

Ist man über Feld gewesen, so gibt man den Kindern, so lange sie noch an das Hasenbrod glauben, den Rest des mitgenommenen Frühstücks oder Unternbrodes mit dem Bemerken, man habe es von einem Hasen erhalten, um es für die Kinder mit nach Hauß zu nehmen.

Der hase ist, worauf wir später zurücktommen werben, ein Stellvertreter Donars, welcher als Spender aller Lebensbedürfnisse, besonders des Brodes, und als Freund artiger Kinder angesehen wurde.

#### XII.

### Das Pfeifenmachen.

Ist der Saft in den Bäumen soweit auswärts gestiegen, daß sich die Rinde der Zweige leicht ablöst, und dieses ist am Frühsten bei der Sahlweide der Fall, dann ziehen die Kinder hinaus in's Freie, um sich Weiden zu holen und Pfeisen daraus zu machen. Bei dem Losstlopfen der Rinde werden eigens dazu vorhandene Liedchen gesungen, weil es Glaube ist, daß nur dann die Pfeisen gerathen, wenn diese Liedchen gesungen werden. In einem dieser Liedchen heißt es:

"Ach Mutter, gib mir ein Hellerchen? Was willst du mit dem Hellerchen? Ein Nädelchen kaufen. Was willst du mit dem Nädelchen? Ein Beutelchen nähen. Was willst du mit dem Beutelchen? Steinchen lefen. Was willst du mit den Steinchen?

<sup>\*)</sup> Grimm a. a. D. S. 483.

Die Sahl= oder Palmweide war wahrscheinlich des halb, weil ihre Blüthenkähchen die Ankunft des Sommers am Ersten verkündigen, dem Donar, dem Gott der schönen Jahreszeit, geweiht. Es geht dies darauß hervor, daß die blühenden Zweige derselben auf Palmarum, wenigstens in den katholischen Theilen Hessens, zu Zwecken geweiht werden, die nur auf Donar hinweisen. Die Zweige werden näm= lich zur Abwehr schädlicher Wetter rings um die Getreidesselder gesteckt und gegen Krankheiten den Kühen in das Trinkwasser gelegt.

Läßt nun schon die ehemalige Heiligkeit der Weiden vermuthen, daß das Pfeisenmachen mit dem Götterglauben im Zusammenhang steht, so geht dieses unzweiselhaft einesetheils aus dem Glauben hervor, daß die Pfeise nur dann gerathe, wenn beim Losksupsen der Rinde die betreffenden Liedchen gesungen werden, anderntheils daraus, daß die angeführten, an Alliteration streisenden, Verse von einem Opfer sprechen, welches gebracht werden soll, um die bezügliche Macht zu bewegen, die Pfeise gerathen zu lassen.

Die Geräthe, welche beim Opfern benutt wurden, durften, wie die Thiere, die geopfert werden sollten, noch keinen profanen Zwecken gedient haben \*); daher das Kausen der Nadel und das Nähen des Beutels zur Aufnahme der Steine, mit denen der Bogel todtgeworfen werden soll.

Die geopferten Thiere wurden gesotten, niemals gebraten \*\*). Wenn daher in jenen Versen außer Sieden auch noch vom Braten die Rede ist, so geschieht dieses sicher nur wegen des Reims.

Sehen wir uns nun nach der Gottheit um, welcher behufs des Pfeifenmachens ein Bogel geopfert werden soll,

\*\*) Daj. S. 49.

<sup>\*)</sup> Tacitus, Germ. 10. Grimm a. a. D. G. 44 und 48.

so weisen die Steine ausschließlich auf den in der Beide verehrten Donar hin; denn nur in den Mythen und dem Cultus dieses Gottes kommen Steine vor\*).

#### XIII.

## Das Gedeihen der Kinder.

Nachdem die Hausfrau Abends vor dem ersten Maian den Haus- und Stallthüren zur Abwehr der Hexen drei Kreuze gezeichnet und sich aus gleichem Grunde so eingerichtet hat, daß sie des solgenden Tages nicht zu leihen genöthigt ist, verläßt sie schon bei Tages Anbruch das Haus, um auf dem Felde Thau zu sammeln. Es geschieht dieses in der Beise, daß ein weißes Tuch über den jungen Klee oder das grüne Korn gezogen und alsdann ausgerungen wird. Mit diesem, in einer Flasche ausbewahrten Walspurgisthau werden die Kinder, wenn sie nicht recht wachsen wollen oder nicht recht gehen können, von Zeit zu Zeit gewaschen.

Fällt im Mai ein sog. Sonnenregen, d. h. regnet es leise, mahrend die Sonne scheint, dann lassen sich die Kinder, um recht groß und start zu werden, naß regnen. An manchen Orten singen sie dabei:

"Mairegen mach mich groß, Bin so klein, wie ein Hotelklos." ind in Mitte.

In Betracht des Gesagten ist es beachtenswerth, daß die Marburger Siechenweiber, wenn es auf Walpurgis regnet, von jeher einen Schoppen Wein bekommen, weße halb sie eifrig beten, daß der Regen nicht ausbleiben möge.

Zwischen dem Sommer und Winter, oder, was dasselbe heißt, zwischen den Göttern und Riesen bestand ein endloser Kamps, welcher im Frühling zu Gunsten der Götter, im Herbst zu Gunsten der Riesen aussiel. Das Siegeszeichen des Sommers, also der Götter, waren Maien \*\*)

<sup>\*)</sup> Thors und Hrungnirs Rampf nebst ben Erläuterungen von Simrod.

<sup>\*\*)</sup> Grimm a. a. D. S. 735 und 736.

weßhalb noch jett zu Pfingsten von den Frankenberger Schulknaben unter bochst friegerischem Aufzug \*) und im Beisein des Magistrates Maibaume aus dem Bald geholt und in den Rirchen aufgestellt werden. Die Baume muffen Birten sein, weil fie, wie der Besen darthut \*\*), dem speziellen Gott des Sommers, dem menschenfreundlichen Donar, ge-Dieser Gott war nun zugleich derjenige, weibt waren. welcher mittelft feines Miölnirs (des Bliges) die Schleusen Des himmels öffnete und durch den niederfallenden Regen, zu welchem auch der Thau gerechnet wird, Alles, was wachsen sollte, zum Gedeiben brachte. Auf Donar weisen auch jene Kreuze an den Thuren bin; denn das Kreuz ist wie die Axt und der Besen, ein Sinnbild des Miölnirs, mit welchem das heer der Unholde verscheucht und Alles geweiht wurde, mas der Beibe bedurfte \*\*\*).

Der Umstand, daß vorerwähnte Gebräuche, zu benen einstens auch das Maiholen gehörte +), auf Walpurgis stattfinden, macht es ersichtlich, daß dieser Tag dem Donar geheiligt mar. Hierfur fprechen ganz besonders die Sagen, Die fich an die Walpurgisnacht heften, namentlich diejenigen, in benen ber Teufel in Ziegenbocksgestalt Gericht und Hochzeit auf den Kreuzwegen halt; denn der Teufel ist vom Christenthum an Donar's Stelle gesetzt worden, und diefer wurde, weil er seinen Wagen von Ziegenboden ziehen ließ. Bockegebieter genannt ++).

## XIV.

## Das Pflücken der Seidelbeeren.

Wer im Vorsommer die Schwalmgegend bereift und auf das Thun und Treiben der Kinder daselbst Acht giebt, dem kann nachstehendes Liedchen nicht entgehen:

<sup>\*)</sup> Bergl. Grimm G. 739. - \*\*) Siehe oben E. 259.

<sup>\*\*\*)</sup> Gr. S. 165 und 166. - +) Das. S. 737 und 738.

<sup>††)</sup> Gr. S. 45 u. 46. Hymiefwida 20 u. 30. Thrymefwida 23.

"Beiresbeeren on Brombeeren, Die wosse en bem Gorte, Ach Motter, get ins Heirelbeern, Me finn net langer worte."

Indessen sieht man auch in anderen Gegenden den Heidelbeeren sehnsüchtig entgegen. Nur drückt sich dieses in keiner bestimmten Form aus, es sei denn, daß sich die Kinder im Beginn des Frühlings Körbchen anfertigen, welche sie mit Heidelbeeren zu füllen gedenken und deshalb auch Heidelbeerkörbchen heißen.

Ist endlich die Heidelbeerzeit erschienen, dann ziehen die Kinder bald in großen, bald in kleinen Schaaren singend und springend in den Wald, um ihre Körbchen zu füllen. Wie jedoch die Erwachsenen jede wichtige Tagesarbeit mit dem leise hergesagten Gebet: "Gott wall's" (nach Grimm ist diese Formel mythologisch) beginnen, so eröffnen auch die Kinder das Pflücken der Heidelbeeren mit einer religiösen Handlung. Diese besteht zu Neustadt (Kreis Kirchhain) darin, daß ein Blumenstrauß nebst einem Stein in eine hohle Eiche niedergelegt wird mit dem Ausruf:

"Sier opfer ich bir ein Schippchen, Opfer mir in mein Dippchen."

Bu Wolferode (Kreis Kirchhain) findet derselbe Gebrauch statt, nur kommt hier der Stein nicht vor; dagegen muß der Strauß aus Kukuks- und Gänseblumen bestehen.

Bu Josbach (Areis Kirchhain) wird der Strauß mit einem rothen Bande an den Stamm einer alten Eiche oder Birke besessigt und die drei schönsten Beeren werden unter den Worten: "Gott wall's", in die Höhle des Baumes gelegt. Hierauf wird der Baum eine Zeit lang singend umtanzt.

Bu Schwabendorf (Areis Kirchhain) werden drei oder neun Beeren in die Höhlung eines Birnbaumes gelegt.

Bu Rosenthal (Kreis Frankenberg) werden neun Beeren in drei Theilen rücklings zu Boden geworfen.

Derselbe Brauch findet auch zu Trehsa (Kreis Ziegenshain) statt. Es wird daselbst auch noch ein Knoten in eine Schmiele dicht unter die Rispe geknüpft.

Bu Langendorf (Kreis Kirchhain) werden die Beeren nebst einem Hölzch en, nachdem jedes Kind ein Loch in die Er de gegraben hat, in diese gelegt und mit dem außzgeschnittenen Rasenstück zugedeckt. Alsbann werden die Löcher, von denen sich eins dicht am anderen besindet, in sogenannter bunter Reihe eine Zeit lang singend umtanzt. Ein Mädchen bleibt außerhalb des Kreises stehen und stößt, nachdem sämmtliche Kinder einmal vor ihm vorübergetanzt sind, eins der Mädchen so in den Rücken, daß es in die Arme des Knaben fällt, den es zum Liebsten hat oder zu haben wünscht. Hierauf tritt jenes Mädchen in den Kreis und die junge Braut nimmt seine Stelle ein. Der Zanz beginnt aus's Neue und dauert so lange, dis sich sämmtliche Kinder paarweise vereinigt, d. h. sich als Schatzleute gezeigt haben.

Zu Dodenhausen (Areis Frankenberg) werden die drei schönsten Beeren auf die Spitzen eines vor dem Walde befindlichen Dornstrauchs, welcher ein Schlehen= oder Areuz= dorn ist, gesteckt und ein Stein in den Strauch geworfen.

Alle die hier mitgetheilten Gebräuche werden an den bezüglichen Orten Zehnten genannt und mit einer gewissen Feierlichkeit ausgeübt. Indem nun der christliche Zehnten an die Stelle des heidnischen Opfers getreten ist\*), und in dem Neustädter, an Alliteration streisenden Reim der aus dem Lateinischen stammende Ausdruck Opfer\*\*) in deutschheidnischer Beziehung vorsommt, so ist klar, daß sich in den in Rede stehenden Gebräuchen heidnischer Gottes= dienst erhalten hat \*\*\*). Hierfür sprechen noch drei Umstände, nämlich erstens, daß die Erstlinge der Beeren in der Zahl drei und neun+) rücklings zu Boden geworsen

<sup>\*)</sup> Grimm S. 37. — \*\*) Das. S. 31. — \*\*\*) Das. S. 51. +) Das. S. 37 und 47.

werden\*), zweitens, daß die Opferstätten im Walde vorshanden sind \*\*) und theilweise in bekränzten Sichen und zahmen Fruchtbäumen bestehen \*\*\*), drittens, daß diese Stätten von den Opsernden in großer Anzahl +) singend umtanzt werden ++).

Blicken wir uns nun nach der Gottheit um, der das Heidelbeeropfer gebracht wurde, so weisen erstens die Eichen und Birken, zweitens die Blumen, drittens das rothe Band, viertens der Stein, fünftens die Erdlöcher, sechstens die auf eheliche Berbindung hinzielenden Spiele und siebentens die Kreuz= oder Schlehendörner auf Donar hin.

Bu 1. Die Eiche, dieser Riese des Waldes, war, besonders wenn sie der Blis ausgehöhlt hatte, dem Stärksten der Götter, dem Donar geweiht +++). Auch die Birke stand mit dem Donarglauben im engsten Zusammenhang \*+).

Bu 2. Als besonderem Gott der schönen Jahreszeit waren eine Menge Blumen und Kräuter dem Donar ge-weiht, weshalb nicht nur die ihm geweihten Bäume, sondern auch seine Stellvertreter mit Blumen geschmückt wurden \*\*+). Unter diesen Blumen steht die rothblühende Orchis, diese Kutuks- oder Kreuzblume, desgleichen die sogenannte Gänseblume in vorderster Reihe.

Bu 3. Donars Bart, der Blitz, war roth \*\*\*\*+), aus welchem Grunde die rothe Farbe eine heilige war, und Alles, was sie trug, war dem Donar geweiht, z. B. das Rothfelchen, das rothe Eichhörnchen und die rothe Nessel.

Bu 4. Donar ist der einzige Gott, in dessen Mythus und Cultus Steine vorkommen. Sie werden zu deffen

<sup>\*)</sup> Grimm S. 47. - \*\*) Daf. S. 59 und 614.

<sup>\*\*\*)</sup> Das. S. 51. — †) Das. S. 31. — ††) Das. S. 51 und 615.

<sup>†††)</sup> Daf. S. 63-64, 156-168. Mannhardt, germ. Mythen.

<sup>\*†)</sup> S. u. 1 und 13. — \*\*†) Das. S. 735.

<sup>\*\*\*†)</sup> Daj. S. 161.

Ehren auf dem Feld aufgelesen \*) und, wie wir hinzufügen durfen, an geweihter Stätte niedergelegt.

Bu 5. Donar, als der eingeborene Sohn der Jörd (Erde \*\*), ist der eigentliche Erdengott. Sein Hammer, mit welchem er selbst identificirt wird \*\*\*), ruht während des Winters in der Erde †). Deshalb wird noch jett bei dem Begraben der Kirmeß eine menschenähnliche Puppe, welche Donar vorstellen soll und an jenes mit den Heidelsbeeren begraben werdende Hölzchen erinnert, nebst einer Flasche Branntwein und einem Stück Kuchen in die Erde begraben. Es ist dieses namentlich zu Speckswinkel (Kreis Kirchhain) der Fall, wo man die betreffende Handlung unter einer Eiche vornimmt, welche im Steuerkataster daselbst als mit dem Götterglauben in Verbindung stehend erwähnt und vom Volt in großen Ehren gehalten wird.

Bu 6. Donar war der specielle Gott des Chestandes ++), weswegen er die auf eheliche Verbindung hinzielende Liebe junger Leute begünstigte.

Zu 7. Die Schlehe wird jetzt nur noch wenig ge= nossen, war aber im 16. Jahrhundert ein erhebliches Nahrungsmittel armer Leute (+1+1).

Ist es demnach sicher, daß die Schlehe zu dem wilden Obst gehört, von welchem Tacitus spricht\*+), so ist es zu= gleich ausgemacht, daß der Schlehenstrauch (Prunus spinosa) dem Donar, als Beschützer der Obstzucht, geweiht war. Dasselbe ist, wie nachstehende Gebräuche unzweiselhaft dar=thun, mit dem Kreuzdorn (Rhamnus cathartica) der Fall.

Um die Kühe im Stall vor Vehexung zu schützen, wird Kreuzdorn in die vier Ecken und Fenster des Stalles besestigt.

<sup>\*)</sup> Thors und Grungnirs Rampf nebst ben Erlauterungen von Ubland und Simrod.

<sup>\*\*)</sup> Gylfaginning 9. - \*\*\*) Grimm S. 166.

<sup>†)</sup> Thrymstwida 9. - ++) Grimm S. 165.

<sup>†††)</sup> Kräuterbuch von S. Fragi. Strafburg 1539. S. 795.

<sup>\*+)</sup> Germania 23.

Um einen mit Kühen bespannten Wagen gegen das sogenannte Festmachen zu schützen, werden in die Joche Nägel von Kreuzdornholz geschlagen, desgleichen wird, um sich bei dem Buttern gegen Behezung zu sichern, der Buttersstempel aus dem Holz des Kreuzdornes gemacht.

In vorerwähntem Kräuterbuch, Seite 767, heißt e8: "Die Alten haben gemeint, wann fie die Aestlein von diesem Baum (Kreuzdorn) vber die Fenster vnd Hausthür Pfosten henken, soll demselben Haus kein Zauberen schaden."

Auf Donar hin weisen endlich auch die Namen der Heibelbeeren, als Blidbeere, hammerbest und Sibbeere \*).

Blic ist die mittelhochdeutsche, aber noch jett in ber Provinz Oberhessen vorkommende Benennung für Blitz\*) und fällt also seiner Bedeutung nach mit Hammer zusfammen \*\*\*).

Sib ist die angelsächsische Form für das althochs deutsche Sippia, nord. Sis +), steht also ebenfalls mit Donar in nächster Beziehung.

Nachdem sich vorstehende Gebräuche und Namen als durchaus mythologisch erwiesen haben, sollen noch einige Liedchen mitgetheilt und besprochen werden, die bei dem Pslücken der Heidelbeeren gesungen, aber außerdem das ganze Jahr nicht gehört werden:

"Schworze, schworze Heirelbeer'n! Bloe, bloe Dente! Es get tee schinere Merrercher Wie die allerklenste." "Schworze, schworze heirelbeer'n! Rore, rore Rosen! Es get tee schinere Merrercher

Wie die großen."

"Schworze, schworze Heirelbeer'n! Nore, rore Neene! Es get tee schön're Merrercher Wie die fleene."

Der zweite Sat dieser Liedchen: "Es get u. s. w." scheint, oberflächlich betrachtet, ohne alle Gedankenver=

<sup>\*)</sup> D. Walperts alphabetisch-synonymisches Borterbuch ber beutschen Pflanzennamen, Magbeburg 1852.

<sup>\*\*)</sup> Grimm S. 162. - \*\*\*) Das. S. 164. - †) Das. S. 286.

bindung an den ersten angefügt und zu ihm gar nicht zu passen. Wenn wir aber genauer zusehen, so werden wir gewahr, daß die Gedankenverbindung in der Sache selbst liegt und deshalb nicht äußerlich ausgedrückt zu werden braucht. Die Wahl der Mädchen wurde gleichsam unter Aussicht und Billigung des Empfängers der Heidelbeeropfer vorgenommen und steht somit in innigem Zusammenhange mit den Heidelbeeren und der blauen und rothen Dinte. Es drücken also die Reime, anstatt ein müßiges Wortgestlingel nachzuschleppen, die Vorgänge beim Heidelbeeropfer sehr glücklich und in fast epigrammatischer Kürze aus.

Indessen beziehen sich nicht alle Liedchen direkt auf das Berhältniß der beiden Geschlechter, sondern es kommen auch einige vor, wo davon indirekt und aus necksicher Absicht gesprochen wird. In Rosenthal singt man z. B.:

"Schworze, schworze Heirelbeer'n! Bloe, bloe Dente! Wäßt ehr net, wo Donar\*) leit? Donar seit bort ingen Wo die sausen Merrercher seng, Jonge rieche wie Eisopstöck, Merrercher stenke wie Zegenböck Geis, Geis ma!"

Die Madchen singen überall, anstatt Merrercher, Jonge.

Der Fleiß, welchen die Kinder beim Pflücken der Heidelbeeren beweisen, wird ebenfalls in besonderen Liedern gepriesen, die Faulheit dagegen nachdrücklich gerügt. Beide Arten werden nicht im Walde, sondern auf dem Heimweg gesungen, und es begegnet uns darin fast immer ein mühlradsgroßer Pfannkuchen. Den Fleißigen wird er vorgesetzt, den Faulen in die Asche geworfen.

Der Faulste der Faulen wird Keilarsch genannt und

<sup>\*)</sup> Die Variationen bieses Liedchens in anderen Ortschaften nennen an dieser Stelle immer einen Ortsnamen. Wahrscheinlich ift also Donar hier nicht ber Name bes Gottes, sondern ein in der Aussprache verdorbener Localname.

muß auf dem Heimwege, wo zu diesem Zweck die Kinder eine lange Reihe bilden, nicht nur nachstehendes Liedchen hören, sondern sich auch auf die bezügliche Stelle begeben:

"Schworze, schworze Heirelbeer'n! Bloe, bloe Dente! Keilarsch bleib henne, Helf bem Pfaffe senge! Keilarsch bleib vorn, Helf bem Pfaffe horn! Keilarsch bleib en ber Mette, Helf bem Pfaffe o(n) be Klette! Keitarsch bleib o(n) ber Seire, Helf bem Pfaffe Weire schneire."

Obgleich die Himbeere und Erdbeere viel wohlsschmeckender, in manchen Gegenden auch wohl massenhafter vorhanden ist, als die Heidelbeere, so wird doch weder die eine, noch die andere geopfert oder unter dem Singen besonderer Lieder gepflückt; suchen wir daher den Grund dieses Vorzugs zu ermitteln.

Der Gebrauch, den die Deutschen seit unvordenklicher Zeit von der Heidelbeere machten, ist nach vorerwähntem Kräuterbuch, Seite 764 und 765, ein dreisacher. Sie bestienten sich ihrer als eines Nahrungsmittels, als eines Heilmittels und als eines Färbemittels. In erster Beziehung steht ihr die Himbeere und Erdbeere nicht nach, als Heilmittel darf ihr die Preiselbeere an die Seite gesetzt werden, aber als Färbemittel wird sie allein verwendet. Sie liefert ein schönes Noth und Blau und durch stärkeres Austragen auch ein schönes Schwarz.

Donars Bart (der Blitz) ist in der Ferne roth, aber in unmittelbarer Rähe, was schon Mannhardt bei einem synonymen Fall erwähnt, blau. Deshalb ist Rönig Blausbart mit Kaiser Rothbart identisch und die blaue Farbe, gleich der rothen, vom Götterglauben geheiligt\*). Burde doch das erste Beilchen nicht etwa deshalb umtanzt, weil

<sup>\*)</sup> Grimm S. 162.

es am Anfang des Frühlings zum Vorschein kommt (das Schneeglöcken und die Gänseblume blühen ja noch früher), sondern weil es blau ist. Aus diesem, wenn gleich vers dunkelten Grunde, wird es noch gegenwärtig zum Schutz gegen den Biß toller Hunde und gegen das kalte Fieber gegessen. Auch das blaublühende Vergismeinnicht muß hier erwähnt werden\*), desgleichen die Gundel= oder Donnerrebe\*\*).

Das Schwarz war eine so heilige Farbe, daß versschiedene Opferthiere ganz schwarz sein mußten \*\*\*).

Roth, blau und schwarz sind nun die einzigen Farben, die von den Heidelbeerliedern erwähnt werden, und zugleich die einzigen, die in der deutschen Götterverehrung vorstommen. Ziehen wir daher in Betracht, daß die Deutschen in Mitten des Landes gar keinen Handel trieben und an den Grenzen nur gemeine, wohlseile Sachen einsührten +), so ist es als begründet zu betrachten, daß man die Heidelsbeere den übrigen Beeren deshalb vorzog, weil sie das von der Religion geheiligte, noch dis in das 16. Jahrhundert herab denselben entnommene Roth, Blau und Schwarz lieferte.

#### XV.

## Das Fragen neugieriger Mädchen.

Wollen die Mädchen, welche die Kinderschuhe noch nicht ausgezogen haben, ersahren, wo ihr zukünftiger Schatz vorhanden ist, so nehmen sie einen grünen Grashalm und drücken den Saft, von unten nach oben streichend, heraus. Bleibt das Safttröpschen gerade oben aussigen, so befindet sich der Schatz bereits im Himmel, neigt es sich dagegen nach der einen oder anderen Gegend hin, so ist er in dem nächsten Orte vorhanden, den das Tröpschen durch die angenommene Richtung andeutet.

<sup>\*)</sup> Grimm S. 1152. — \*\*) Das. S. 1163.

<sup>\*\*\*)</sup> Das. S. 44, 46 und 615. - +) Tac. Germ. 5, 17 und 23.

Wollen die Mädchen den Stand des Schatzes ersmitteln, so rupfen sie die Randblätter der weißen, großen Maßliebe (Chrysanthemum Leucanthemum) nach einander aus und nennen bei jedem Blättchen einen Stand her. Der Stand des letzten Blättchens ist der des Schatzes.

Der Name des Schatzes wird dadurch ermittelt, daß die Mädchen rothblühendes Schätzchens= oder Herzkraut, auch Herzenstroft genannt (Melissa officinalis), in den Busen steden. Der Name derjenigen männlichen Person, der sie alsdann zuerst begegnen, ist der des Schatzes.

Wollen die Mädchen ermitteln, ob sie einstens Mutter werden, dann halt eins dem andern eine Gier=, März= oder Kettenblume (Leontodon Taraxacum) unter das Kinn, gibt es alsdann einen gelben Wiederschein, so ist Hoffnung auf Nachkommenschaft vorhanden.

Die Zahl der Kinder wird dadurch ermittelt, daß der Blüthenkelch der Maßliebe auf dem Rücken der Hand außsgeleert und alsdann unter die Hand geschlagen wird. Die Zahl der auf die Hand zurückfallenden Samenkörnchen gibt die Zahl der Kinder an.

Borstehende Fragen wurden zur Zeit des Göttersglaubens ohne Zweifel an Donar gerichtet; denn dieser besondere Borsteher der schönen Jahreszeit war der Gott des Grases, der Kräuter und der Blumen, desgleichen der auf eheliche Berbindung hinzielenden Liebe und des Kindersegens.

Das Herzkraut weist wegen seiner rothen Blüthen ganz bestimmt auf Donar hin, desgleichen die Märzblume, deren Kraut sich unter den neunerlei Kräutern besinden muß, die an dem grünen Donnerstag als Gemüse genossen werden, wenn man kein Esel sein will. An Donar werden auch die hierhergehörigen Fragen gerichtet, welche durch den Kukuk beantwortet werden\*).

<sup>\*)</sup> Grimm S. 640-646.

#### XVI.

## Die Rinderspiele.

Sämmtliche Kinderspiele zu beschreiben, möchte eine schwierige Aufgabe sein, indem nicht nur für jede Alters-klasse und Bildungsstuse, sondern auch für jede Jahreszeit eine außerordentliche Menge vorhanden ist\*). Gine eben so schwierige Aufgabe dürfte die sein, den Arsprung sämmt-licher Spiele aufzusuchen; denn, daß sie nicht alle aus undewußten Aeußerungen des Frohsinns entstanden, sondern größtentheils Darstellungen irgend einer Idee oder wirklichen Begebenheit sind, läßt schon der Umstand vermuthen, daß sie, wie die Bolkstieder, unter zwei Gruppen zu bringen sind, von denen die eine von Kampf und Krieg, die andere von Liebe oder ehelicher Berbindung handelt. Im Allgemeinen möchten sie sich auf vorchristliche Berhältnisse beziehen, wie z. B. das Kegelspiel, welches den Sturz der Götter darstellen soll\*).

"Die Knaben üben gerne, Was sie an Alten seh'n, Und bilbens nach im Spiele, So pflegt es zu geschehen",

fagt Simrock in seinem Heldenbuch, und selbst Tacitus erwähnt diese Eigenschaft der deutschen Knaben \*\*\*).

Bei nicht wenigen Spielen wird einer der Mitsspielenden zu dem einen oder anderen Zweck durch das Hersagen eines sogenannten Zahlreims ermittelt. Ein solcher, in der Umgegend von Gudensberg üblicher Reim lautet:

"Hermen schla Därmen, Schla Reppen ins Deppen, Schla roth, schla tobt."

Dieser Reim findet deshalb hier seine Erwähnung, weil er möglicher Beise etwas zur Aushellung jenes west= phälischen beiträgt, welcher nach J. Grimm weniger mit

<sup>\*)</sup> Fischart Gargantua Cap. 25.

<sup>\*\*)</sup> Grimm G. 172. - \*\*\*) Tacitus Germ. 32.

ber Hermannsschlacht als mit der von Karl bem Großen gefturzten Ermenfäule, im Zusammenhang steht\*).

# Ariegerspiele. Erstes Spiel. Gan 19 Man de Mondelle

Gin in Oberhessen, besonders zu Rauschenberg, seit alten Zeiten geübtes Spiel ist "Jungfer am Seil." Dasselbe wird jetzt nur von Anaben auf folgende Weise gespielt:

Zunächst wird ein Pfahl in die Erde geschlagen und einer der Spieler, welcher durch den Zählreim oder durch ein anderes Loosen dazu bestimmt ist, an demselben mit einem Seile befestigt. Er behält jedoch einige Schritte Spielraum um den Pfahl herum und führt während des Spiels den Namen "Jungfer am Seil."

Diese Jungfer entledigt fich nun eines ihrer Rleidungs= ftude, legt es auf den Pfahl und entfernt fich einige Schritte.

Die Mitspieler, welche sich unterdessen ringsum aufsgestellt haben, stürmen jetzt auf den Pfahl los, um das Kleidungsstück hinweg zu nehmen. Die Jungser ist aber bemüht, dieselben mit Faustschlägen oder Gertenhieben zurückzuschlagen. Gelingt dieses nicht, dann muß sie das weggenommene Kleidungsstück durch ein anderes ersetzen. Dieser Auftritt wiederholt sich so oft, bis die Jungser aller Kleidungsstücke baar ist oder einen der Mitspieler zum Gefangenen macht, der alsdann ihre Stelle einnehmen muß.

Um den Ursprung und die Bedeutung dieses Spieles nachzuweisen, wollen wir zunächst einige altdeutsche Frauensamen in Betracht ziehen.

Gertrude heißt: Speerjungfrau, Mathilde: Machtfämpferin, Grimhild: Helmstreiterin, Brunhild: Harnischfämpferin, Gunild: Kampsjungfrau, Gudrun: Kampszauberin, Wolfgund: Wolfbekämpferin, Adelgund: Edle der Schlacht, Klothilde: berühmte Kämpferin, Hildegund:

<sup>\*)</sup> Grimm S. 328 und 329.

Kampfjungfrau, Runigund: Stammeskriegerin, Bathild (Bodwild): Schlachkenkriegerin.

Aus diesen Namen geht zur Genüge hervor, daß die aktdeutschen Jungfrauen der Anforderung entsprochen haben, welche die Frouwa in der Eigenschaft als Erke (Kriegs=göttin) an sie machte. Gemäß dieser Ansorderung erhielt die Braut, wie Tacitus berichtet, vom Bräutigam zum Beichen der Bermählung Stiere, ein gezäumtes Pferd, sowie Schild, Frame und Schwert; auch der Bräutigam bekam von der Braut einige Wassenstütcke.

"Dies, meinte man, sei das sesteste Band, dies galt für geheime Heiligthümer, dies für die Götter der Che. Damit das Weib nicht glaube, sie dürse fern bleiben mannshaften Gedanken und fern den Wechselsfällen des Krieges, so wurde sie, indem sie die geweihte Schwelle der Che betrat, erinnert: sie komme, um in Arbeit und Gesahr des Mannes Genossin zu sein. Gleiches mit ihm habe sie im Frieden, Gleiches in der Schlacht zu dulden und zu wägen. Dies deutet das Stierpaar, dies das gerüstete Pferd, dies die Wassengabe an. So habe sie zu leben, so zu sterben\*).

Und so ist es mehr als mahrscheinlich, daß sich die Jungfrauen, gleich den Jünglingen, durch Kampsspiele für ihren triegerischen Beruf herangebildet haben, weshalb wir glauben, daß das in Rede stehende Spiel ein altdeutsches, von den Knaben nachgeahmtes Frauen-Kampsspiel ist.

In Betracht der kriegerischen Bestimmung des Weibes scheint es nicht in Frage zu stehen, daß, wenn der Jungfernstranz gegen die Weiberhaube vertauscht werden sollte, die zukünstige Hausfrau eine Probe ihrer Kriegsküchtigkeit abzulegen hatte. Spuren dieser denkwürdigen Sitte, deren höchste Ausbildung das Nibelungenlied zeigt \*\*), sind bis jett nicht aufzusinden gewesen, es sei denn, daß in einigen Gegenden Niederhessens die Braut über die Hochzeitstassel

<sup>\*)</sup> Tac. Germ. 18. - \*\*) Siebentes Abenteuer.

springen muß, wobei die Musik aufspielt und von den Gasten gewisse Liedechen gesungen werden, in deren Besitz wir leider nicht gelangt find.

Zweites Spiel. Das Ballspiel

gehörte bei den Griechen und Römern zur höheren Gymnastik, besonders zur Orchestik. Auch bei uns Deutschen
scheint dieses der Fall gewesen zu sein; wenigstens gab es
im Mittelalter, wie bei den Griechen und Römern, besondere Ballhäuser. Auch werden die Tanzseste, welche
seitens der Gebildeten angestellt werden, noch jetzt mit dem
Namen "Ball" bezeichnet, weil der wesentlichste Theil derselben einstens in einer Art Ballspiel bestand. Indessen
soll hier nur von dem Ballspiel die Rede sein, welches die
Knaben im Frühling und Herbst im Freien zu spielen pslegen.

Sat sich eine hinlängliche Anzahl zum Zweck des Ballspiels versammelt, dann treten zwei derselben, welche als die geschicktesten bekannt find, vor. A. nimmt ein Stud Geld, wirft es in die Luft und fragt B., nachdem zwei andere Spieler zur Wahl vorgeschlagen find, "Wappen oder Schrift?" Rommt das Geld mit der Seite nach oben zu liegen, welche B. angegeben, so hat dieser das Recht, sich aus den Borgeschlagenen den Besten zu mahlen, im ent= gegengesetten Fall muß er mit bem zufrieden sein, welchen A. verschmäht. Gine andere Art des Loosens ist die, daß A. einen Prügel (Schlägel, womit der Ball geschlagen wird) dem B. perpendikular zuwirft. B. denselben mit der rechten Sand am unteren Ende auffängt und A. seine rechte Sand über die des Wegners fest. Auf diese Beise wechseln die Hände fort bis ans Ende des Schlägels. Rann der= selbe von der zulett aufzusetzenden hand nicht mehr so gefakt werden, als nöthig ift, um ihn dreimal um den Kopf zu schwingen und an ein bestimmtes Ziel zu werfen, so hat der Gegner das Recht der ersten Wahl. Sind alle Spieler verlooft, bann wird der Spielplat an den Langseiten abgegrenzt. Hierauf wird wiederum durch Loosen ermittelt, welche von beiden Parteien den Ball zuerst zu schlagen oder aufzusangen hat.

Sind die Spieler auf ihren Plätzen, dann wird der Ball von einem Angehörigen der Partei, welche den Ball aufzufangen hat, aufgegeben oder eingeschenkt. Zu diesem Zwecke stellt sich derselbe vor die schlagende Partei und wirft den Ball so hoch in die Luft, als nöthig erscheint, daß jene ihn beim Herabfallen treffen und der Partei des Ausgebers entgegenschleudern können.

Wie oft ein Spieler hintereinander schlagen darf, wird am Beginn des Spieles bestimmt.

Wird der Ball von teinem der Schläger regelrecht getroffen, oder fliegt er beim letten Schlag nicht so weit, als nöthig ift, so wechselt das Spiel. Auch tritt Wechsel ein, wenn der Ball im Herabfallen mit der Hand aufgefangen wird, oder seitwärts über die Grenze fällt, ferner wenn derjenige Anabe, welcher schlagen und alsdann an ein bestimmtes Ziel laufen muß, mit dem Ball der auffangenden Partei getroffen wird.

In diesem Spiele stehen sich zwei Parteien seindlich gegenüber, welche allgemein gültige Regeln anerkennen und durch Handhabung einer Kraft und Geschicklichkeit ersorsbernden Wasse einen Sieg erringen wollen. Es ist daher ersichtlich, daß das Ballspiel in die Classe der Kriegsspiele gehört, was auch schon daraus hervorgeht, daß es bei den ritterlichen Kampsspielen des Mittelalters, den Turnieren, üblich war. Nun hatten aber die dis in das Mittelalter herab herrschenden Kriegsspiele den Zweck, Helden heranzubilden, d. h. zum kriegerischen Dienst der Götter geschickt zu machen. Indessen scheint das Ballspiel noch einen ganz besonderen mythologischen Ursprung zu haben, welcher vorzugsweise in der Umgegend von Trendelburg erkennbar ist. Dort spielen nämlich nicht nur die Knaben, sondern auch die verheiratheten jungen Männer vom Beginne des Früh-

19

lings an bis zum Tag ber himmelfahrt Christi (bei ben Friesen wird berselbe h. Thorstag genannt) jeden Sonntag Nachmittag Ball. Der Spielplat, bestehend in einer großen Wiesensläche, heißt seit uralter Zeit Trekkamp. Hierüber zwei kurze Bemerkungen.

Trek, ein niederdeutsches Wort, bedeutet Zug; z. B. wird ein großer Hochzeitszug ein großer Trek genannt. Kamp bedeutet eine berasete Ebene. Der Name Trekkamp ist somit ein Beweiß, daß die Sitte, sich auf dem also genannten Raum in großer Anzahl zu versammeln, uralt ist, aus welchem Grund dann auch die Besitzer des Trekkamps bis jetzt außer Stand gewesen sind, jene Sitte von ihren Wiesen zu verdrängen (Rentmeister Knipp).

Das alte Ballspiel ist auf dem Trekkamp nur vom Beginn des Frühlings an bis zum Fest der Himmelsahrt Christi, also nur während der Zeit üblich, in welcher die Götter mit den Riesen um die Weltherrschaft streitend gebacht wurden und, obgleich oft überwunden, doch endlich als Sieger in die Haine einzogen.

Bergegenwärtigen wir uns nun, daß das Ballspiel ein altdeutsches Kriegerspiel ist, und daß dramatische Darsstellungen göttlicher Thaten bei unsern heidnischen Boreltern ein wesentlicher, in zahllosen Gebräuchen noch jest vorstommender Theil der Gottesverehrung waren, so wird es kaum bestritten werden können, daß das in Rede stehende Spiel zur Zeit des Götterglaubens eine gottesdienstliche Handlung war, welche den mit wechselndem Glück gessührten Kamps zwischen den Göttern und Riesen darstellen sollte. Auch Kuhn und Schwarz zählen dieses Spiel, ohne sich jedoch auf Deutung einzulassen, zu den mythologischen Frühlingsgebräuchen\*). Sodann ist von Wichtigkeit, was man aus Irland berichtet, daß baselbst auf Walpurgis geputzte Mädchen von Ort zu Ort gehen und einen Stechs

<sup>\*)</sup> Norddeutsche Sagen, Mahrchen und Gebrauche, S. 372.

palmenstrauch, der mit einer wahren Verschwendung von langen Bändern aufgepuht ist, tragen. In den Zweigen dieses dem Donar geheiligten Strauches hängen mehrere neue Bälle, welche zu Geschenken für die Jünglinge bestimmt sind. Auch wird an diesem Tage überall Ball gespielt und getanzt. Gegen Ende des Tages wallfahrten die besten Spieler und Tänzerinnen umher, um Geschenke zu erheben. (Der Tanz gehörte zu den Sieges und Opfersfeierlichkeiten, Geschenke sind an die Stelle von Opfersgaben getreten).

Spiele, welche sich auf Liebe und eheliche Verbindung beziehen.

Drittes Spiel.

Nachdem sich die Kinder in einer sogenannten bunten Reihe aufgestellt haben (auf einen Knaben folgt immer ein Mädchen, auf ein Mädchen immer ein Knabe), schließen sie, die Arme außbreitend, um einen von den Mädchen ernannten Knaben einen Kreis. Dieser Kreis setzt sich alsdann tanzend in eine drehende Bewegung und singt, während der in der Mitte besindliche Knabe hin= und hergeht, solgendes Lied:

"Amelung der wollte sich verbinden, Und das Spielchen wollt' ihm nicht gelingen. Er ging wieder auf und nieder, Bis er seine Schönste sand. Schönste, sprach er mit vergnügten Mienen, Dir zu dienen bin ich bier erschienen, Reich bein händchen, soll ein Pfändchen, Reich bein Münden, soll ein Kußchen Uns'rer Treu und Freundschaft sein."

Von der fünften Zeile an steht der Kreis still, singt aber das Lied unausgesetzt bis zum Schluß. Während des Singens führt der im Kreis sich befindende Knabe that= sächlich aus, was das Lied andeutet. Zu diesem Zweck bleibt er bei Zeile 6 vor der Erwählten stehen, reicht ihr bei Zeile 7 die rechte Hand und küßt sie bei Zeile 8.

19 \*

Sst der Bund geschlossen und das Lied zu Ende gefungen, dann treten die Bereinigten in den sich öffnenden Ring zuruck, worauf das Spiel aufs Neue beginnt und so lange fortgesetzt wird, bis sich Alle paarweise vereinigt haben.

Biertes Spiel.

Wie im vorigen Spiel, so wird auch im gegenswärtigen ein Kreis in bunter Reihe gebildet, jedoch mit dem Unterschied, daß einer der Anaben außerhalb des Kreises stehen bleibt und mit den Genossen nachstehendes Liedchen singt:

"Jammer, Jammer über Jammer, Dab' verloren meinen Schat! Ich muß geben und muß seben, Ob ich einen finden kann.
Schließt mir auf das Rosengärtchen Schließt mir auf das Rosengärtchen Schließt mir auf die Himmelsthür. Frende, Freude über Freude, Dab gesunden meinen Schat! Hunderttausend Aepfelschnichen Gibt ein ganzer Ranzen voll, Soll mich das denn nicht betrüben Daß ich keinen haben soll?"

Bei den Worten: "Schließt mir auf das Rosengärtchen", öffnet sich der Kreis und der außen befindliche Knabe tritt in die Mitte desselben. Alsdann ersaßt er, wo es heißt: "Freude, Freude über Freude", ein Mädchen bei der Hand und tanzt mit ihm so lange umher, bis das Lied zu Ende ist. Dieses Alles wiederholt sich so oft, als Paare vorshanden sind.

Fünftes Spiel.

Auch in diesem Spiele treten die Knaben und Mädchen paarweise zu einem Kreis zusammen, einer der Ersteren spricht alsdann nachstehende Berse her, jedoch so langsam, daß jede Strophe von den Uebrigen einzeln nachgesprochen werden kann:

1) "Unter einer alten Giche Rab bei einem Bafferteiche,

- 2) Saß ein Mädchen, bas war blaß Und von vielen Thränen naß.
- 3) Diese Thranen zu verhüten, Lag bir biesen Ring gelieben,
- 4) Und jum Pfanb Gib mir beine rechte Hanb.
- ober 3) Diese Thränen zu verhüten, Will ich biesen Ring dir bieten,
  - 4) Als bes Ringes Unterpfand, Reich ich bir bie rechte Hand.
  - 5) Beil nun die Sande sind verstridt,
    So wird er (ber Ring) burch ben Mund geschieft
    (b. h. bem Mäbchen mittelst bes Mundes gegeben).
  - 6) Weil nun ber Mund nicht reben kann, Wird er burch einen Kuß wieder aufgethan."

Beim dritten Vers tritt der erste Sprecher vor ein Mädchen und führt in der angegebenen Reihenfolge dasjenige thatssächlich aus, was das Lied andeutet, d. h. er giebt ihm bei Ueberreichung des Ringes Hand und Auß. Diese Handlung wiederholt sich so oft, als Anaben und Mädchen anwesend sind.

Diese drei Spiele fallen in ihrer Bedeutung zussammen, die darin besteht, daß eine Anzahl Brautpaare auf eine bürgerliche Weise öffentlich vermählt werden. Zu einer solchen Bermählung gehörte im Alterthum, daß das Brautpaar sein Borhaben öffentlich aussprach und durch Hand und Kuß bekrästigte. Es geschah dieses, wie die Bermählung Siegsrids und Gieselhers zeigt, innerhalb eines Kreises, den die Eltern und Bormünder mit den Berwandten und einer Anzahl Zeugen um das Brautpaar schlossen. Daß es unmündige Kinder sind, ändert in der Sache nichts; denn es war im Alterthum nicht selten, daß Kinder verheirathet wurden, in welchem Fall man jedoch den Ansfang der Ehe erst von dem vollzogenen Beilager, also erst von einem späteren, gegenwärtig mit dem Weinkauf zussammensallenden Zeitpunkt an rechnete\*). Beachtenswerth

<sup>\*)</sup> Walther, Deutsche Rechtsgeschichte S. 526.

ist noch, daß die besprochenen Vermählungen noch jett in nicht wenigen Fällen wirkliche Chen zur Folge haben.

Bann zu der bürgerlichen Trauung die firchliche Weihe hinzugetreten, läßt sich nicht bestimmen\*), jedenfalls war dieses, wiewohl nachträglich, schon zu der Zeit der Fall, wo das Nibelungenlied in seiner jezigen Gestalt bereits vorhanden war. Nachdem nämlich Siegfrid und Krimhilde getraut sind und die Brautnacht geseiert haben, heißt es folgendermaßen:

"Nach königlichen Shren war ba für sie bereit, Bas sie haben sollten, die Krone wie das Kleib, Da wurden sie geweihet, als das war geschehen, Da sah man unter Kronen alle Biere herrlich steb'n."

Was den Ursprung der in Rede stehenden Trauung8= art betrifft, so barf es, weil das Nibelungenlied aus ber Göttersage hervorgegangen, und die Schließung eines Kreises ein mythischer Rechtsbrauch ist, als erwiesen betrachtet werden, daß fie aus ber Beit bes Götterglaubens ftammt. Bierauf weist auch die in dem dritten Liebesspiel erwähnte Eiche, wie der Teich bin. Die Eiche war nämlich dem Donar, der Teich der Frau Holle geweiht, also denjenigen Gottheiten, welche die auf eheliche Berbindung hinzielende Liebe junger Leute begunftigten. Unter benfelben Beficht8= freis fällt die Thatsache, daß man in Oberhessen von einem Liebespäärchen, welches die ehelichen Rechte ausübt, ohne auf gesetsliche Beise getraut zu fein, zu sagen pflegt: "Die find dreimal um einen Gichbaum berumgegangen." Ferner, daß auf dem Meifiner Brautpaare einen Blumenstrauß in den daselbst befindlichen Frau-Hollenteich werfen.

#### XVII.

## Das Geburschtwerden.

Sind eine Anzahl Jünglinge zu Burschen herange= wachsen, dann versammeln sich die Burschen des betreffenden Orts und führen die Jünglinge in die Versammlung ein.

<sup>\*)</sup> Balther, Deutsche Rechtsgeschichte S. 524.

Der älteste Bursche macht die Gingeführten mit den Ge= seten ber Benoffenschaft bekannt. Diese Befete bestimmen bas Berhalten ber Burschen, besonders das der jungeren Benoffen, ben wirklichen Anaben und alteren Burichen gegenüber, 3. B. nicht zu dulden, daß Rnaben rauchen, Rarten fpielen, Die Spinnftuben und Rirmefhaufer befuchen, ober des Abends fpat auf den Gaffen umbergeben, dabingegen gern bereit zu fein, Die Leiter zu tragen und Wache ju fteben, wenn ein alterer Buriche feinem Schat einen nächtlichen Besuch abstatten will. Rach der Bekannt= machung der Gesetze wird ein formlicher Gid abgelegt, die Besetze treulich halten und an Niemanden verrathen zu wollen. Ift der Gid geleistet, dann macht der älteste Bursche, wenn er ein guter Becher ift, im Ramen seiner Genoffen Brüderschaft mit den jungen Gesellen, deren Aufgabe von nun an darin besteht, in Freud und Leid treu zusammen zu halten.

Die Bursche jedes Ortes bilden übrigens eine für sich bestehende Genossenschaft, die nur dann an die Oeffent-lichkeit tritt, wenn zwischen den verschiedenen Orten Feindeligkeiten ausbrechen. In Folge solcher Ereignisse ist der Staatsbehörde das Bestehen dieser geheimen Genossenschaften nicht verborgen geblieben, aber die eingeleiteten Untersuchungen haben nirgends etwas Specielleres ergeben. Erst jett, wo das Bereinsrecht das Geheimhalten der Genossenschaften unnöthig macht, werden die Eigenthümlichseiten der früheren Zeit ein Gegenstand der Unterhaltung und vermögen hierdurch in die Oeffentlichseit zu gelangen.

Das Geburschtwerden erinnert an die altdeutsche Wehrhaftmachung, durch welche die zu Fünglingen heransgewachsenen Knaben ihrem Familienkreis entzogen und in die Volksgemeinde aufgenommen wurden, also berechtigt waren, an allen öffentlichen Angelegenheiten, z. B. an den Volkstingen und Heergeleiten Theil zu nehmen\*).

<sup>\*)</sup> Tac. Germ. 13,

#### XVIII.

### Das Schaprecht der Burichen.

Macht ein Bursche seiner auf einem anderen Orte wohnenden Geliebten Nachts den ersten Besuch, so dringen die Bursche des betreffenden Orts, wenn sie von dem Bessuch Kunde erhalten, und dieses ist fast immer der Fall, in die Kammer und fragen jenen, ob er zahlen wolle. Wird die Frage unter dem Darreichen einigen Geldes bejaht, so entsernen sich die Burschen wieder, um im Wirthshause das erhaltene Geld in Gesellschaft des später gewöhnlich sich einfindenden Fremden zu vertrinken. Wird hingegen die Frage verneint, so wird der arme Geselle mit einem Strick gesesselt und gezwungen, die Kammer und das Haus augenblicklich zu räumen. Hierauf wird er durch das nächste Wasser gesührt und von da über die Gemarstungsgrenze gebracht, wo er unter der Bedeutung, nicht wieder zu kommen, entlassen wird.

Dieser weit verbreitete, von den Gerichten des Staates oft verurtheilte Brauch wurzelt in einem Umstand, welcher dem ganzen germanischen Bolksleben eine eigenthümliche Gestaltung gegeben und somit auf den Ursitz aller germanischen Stämme zurückweist. Er besteht darin, daß nicht nur die freien Angehörigen jedes einzelnen Stammes (s. Borrede), sondern auch jedes einzelnen Gaues, jeder Centschaft, und worauf hier vorzugsweise Gewicht zu legen ist, jeder Dorfgemeinde von einem besonderen Ahnherrn abstammen, sodaß also eine jede dieser Gemeinschaften in absteigendem Grade ein immer enger werdendes Verwandtschaftsband umschlang und zugleich eine durch schafte Grenzen abgesonderte, in inneren Angelegenheiten durchaus unabshängige Körperschaft bildete.

In Betreff dieses Umstandes, welchen wir in einer späteren Schrift gründlich zu behandeln gedenken, sagt Walther auf Seite 615 folgendermaßen: "Nach der Besteutung, welche die Germanen dem Blute beilegten, wurde

auch die Nähe der Verwandtschaft nach der größeren oder geringeren Gemeinschaft des Blutes gemessen. Die Nächsten waren sich also diejenigen, welche den nächsten Stammshalter gemeinschaftlich hatten, was man eine Parentel oder Sippe nannte, dann kam die Parentel unter dem zweitsnächsten Stammhalter u. s. w. Die nähere Parentel schloß also die entferntere schlechthin aus. In jeder Parentel waren aber die einander die Nächsten, welche dem Stammshalter am nächsten standen, weil sie dessen Blut am wenigsten vermischt besaßen."

Um nun dieses Verhältniß, nach welchem auch die Kriegsheere gegliedert waren \*) und die Eideshelfer gewählt wurden \*\*), zu erhalten, durften die Personen, die eine She eingingen, nicht verschiedenen Dorsschaften angehören; trat aber dennoch dieser Fall ein, so durfte er nicht ungesstraft bleiben, daher das Geld, welches bei vorliegendem Brauch entrichtet zu werden pslegt, desgleichen dassenige, welches ein Brautwagen zahlen muß, wenn er aus einer Gemarkung in die andere gefahren und durch quer über den Weg angebrachte Schlagbäume im Weiterfahren ausgehalten wird; selbst das nach Walther aus alter Zeit stammende, behuss des Antheils am Gemeindenutzen, dem sogenannten Nachbarrecht zu entrichtende Einzugsgeld geshört hierher.

#### XIX.

# Die öffentliche Befanntmachung eines Schatpaares.

Das Brechen des Flachses ist ein kleines Fest, welches an schönen Frühlings= und Herbsttagen mit dem Einbruch der Dammerung beginnt und gegen zehn oder elf Uhr Abends endigt. Um folgenden Morgen bemerkt man von dem Fenster des einen oder anderen Mädchens aus eine schmale, von Flachsschaben gebildete Straße, die bis unter

<sup>\*)</sup> Tac. Germ. 7. - \*\*) Balther, S. 704.

das Fenster des einen oder anderen Burschen geht. Diese Berbindung beutet an, daß zwischen den betreffenden Berfonen ein Liebesverhältniß entstanden oder im Entstehen begriffen ift. Zuweilen führt die Strafe zu bem Fenfter eines Greises oder zu bem Bilbe eines Beiligen, zuweilen aber auch vor einen Ochsen= oder Rokstall. Ersteres ge= schieht, wenn sich ein Mädchen trot seines weit vorgerückten Alters noch zu verheirathen wünscht, letteres, wenn bas betreffende Mädchen unmäßige Neigung für bas mannliche Geschlecht beat. Un manchen Orten werden die verräthe= rischen Straffen nur in der Walpurgisnacht angelegt. Diese Nacht und der folgende Tag, ja der ganze Mai, waren, wie gesagt, dem menschenfreundlichen Donar geheiligt, alfo bemjenigen Gott, welcher bem Flachsbau vorstand und die auf eheliche Berbindung hinzielende Liebe junger Leute begunftigte, aus biesem Grunde aber auch die Ausschweifung auf das Nachdrücklichste strafte. Bu demselben Mythus gehört das in der Walpurgisnacht stattfindende, durch gang Dberheffen verbreitete Lehnausrufen, desgleichen das ju Pfingsten stattfindende Umtangen der öffentlichen Brunnen (3. B. zu Allendorf i. d. S., zu Fulda, Eschwege und Trepsa). Beide Sitten werden hier deshalb nur flüchtig erwähnt, weil fie anderwärts bereits zur Benüge besprochen worden sind.

#### XX.

Das Fragen der Jungfrauen, ob aus dem Schappaare ein Chepaar werde.

Will ein Mädchen sehen, ob es seinen Geliebten zum Manne bekommt, dann besestigt es zwei Kerzen in zwei ausgehöhlten Außschalen und setzt diese von einander gestrennt in eine Schüssel mit Wasser, welches zuvor in eine drehende Bewegung versetzt worden ist. Die eine dieser Kerzen bedeutet das Mädchen, die andere den Geliebten. Findet, bevor das Wasser still steht, eine Vereinigung der

Kerzen nicht statt, sondern legen dieselben, von einander getrennt, ihren Weg zurück, dann wird nichts aus der Heirath. Kommt aber eine Bereinigung früher oder später zu Stande, dann steht die Ehe in der angedeuteten Beit in sicherer Aussicht. Das frühere oder spätere Erlöschen der Kerzen kündigt die Zeit des eintretenden Todes der betressenden Personen an.

Zur Erklärung vorstehenden Brauchs wird die Bemerkung genügen, daß unsere heidnischen Borfahren das Leben der Menschen durch Kerzen versinnbildlichten \*) und in den Jungfrauen vorschauende Wesen sahen \*\*).

Gin anderer, hierher gehöriger Brauch besteht darin, daß das betreffende Mädchen bei dem Aussetzen der Rohl= vflanzen eine icone Weikfrautvflanze zwischen den Blättern und der Wurzel spaltet und alsdann eine schöne Braun= tohlpflanze durch den Spalt hindurchzieht. Erstere Species, welche sich durch hellere Farbe und Wachsen in die Runde auszeichnet, bedeutet das Mädchen, die andere Species, welche eine dunklere Farbe hat und hoch aufschieft, be= deutet den Geliebten. Das Pflanzenpaar wird nun in den Boden gefett und zwar auf einen unter die Ackerkrume gelegten Stein von beträchtlicher Größe. Geben beide Pflanzen an, dann ift das Zustandekommen der Che als gesichert zu betrachten. Geben beide aus, so wird nichts aus der Heirath. Letteres tritt auch ein, wenn nur eine Pflanze abstirbt, hier trägt jedoch derjenige Theil die Schuld, deffen Pflanze nicht zum Gedeihen gekommen ift.

Was den Stein betrifft, so ist ersichtlich, daß man durch ihn das Gedeihen des Pflanzenpaares und somit das Zustandekommen der Ehe nur dem Willen des Himmels anheimgibt. Dieselbe Anheimgebung könnte jedoch auch durch ein Brett bezweckt werden, weil aber unter keiner Bedingung irgend etwas Anderes als ein Stein genommen

<sup>\*)</sup> Grimm S. 812. — \*\*) Daj. S. 369.

wird, so liegt hierin eine sichere Hinweisung, daß die Frage an Donar, den Gott des Ehestandes und des Ackerbaues, gerichtet war (s. u. 14). Zu demselben Mythus gehört, daß, wenn ein Mädchen keinen Liebhaber hat, sich aber dennoch zu verheirathen wünscht, es an drei auseinandersfolgenden Freitagen einige Körner Leinsamen auf drei Ecken des Betttuchs streut, auf welchem es schläft, und dabei spricht:

"Ich sa'e Leinen in Gottes Kämmerlein, Soll mir ein Mann zur Ehe werben, So komm er heut' Nacht vor mein Bettchen getreten, Soll ich mit ihm leben in Freud', So reich' er mir Weck' und Wein; Soll ich mit ihm leben in Leid, So reich er mir Wasser und Brob, Im Namen bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Geistes. Amen."

#### XXI.

# Handschlag und Weinkauf.

Sat der Bursche von seiner Außerwählten durch Bermittlung seines Bathen oder eines anderen Brautwerbers das Jawort erhalten, dann wird zur öffentlichen Berlobung, genannt Sandschlag, geschritten. Un dem betreffenden Abend versammeln sich zu Ehren des Brautpaares die Jünglinge und Jungfrauen vor dem haus der Braut und werfen, während sie einige Lieder singen, möglichst viele Töpfe gegen die Hausthur, wofür sie von dem Bräutigam mit Bier und Branntwein traftirt werden. Un manchen Orten tritt an die Stelle des Töpfewerfens Beitschengefnall. Einige Tage nach dem Handschlag findet in Gegenwart fammtlicher Bermandten und Freunde der Beinkauf statt, und zwar ebenfalls im Sause ber Braut. Auf dem Beinfauf wird das, was auf dem handschlag verabredet wurde, förmlich beschlossen, b. h. es wird die gegenseitige Mitgift in dem sogenannten Chelich bestimmt. Alsdann wird das Brautpaar mit dem Inhalt des Chelichs wiederholt bekannt

gemacht und gefragt, ob es fich unter ben getroffenen Be= dingungen heirathen wolle. Das erfolgende Ja wird durch gegenseitiges Sändegeben des Brautpaares, den sogenannten Sandschlag, befräftigt. Sierauf wird seitens des Brautpaares zum Wechseln der Treue und seitens der Festge= noffen zur Gratulation geschritten\*). Das Wechseln der Treue besteht aus einem Austausch von Geschenken, Die fich das Brautpaar macht. Diese Geschenke bestehen zuweilen in Rleidungsftuden, zuweilen in filbernen Ringen, meiftens jedoch in Geld, welches entweder aus alter, gangbarer Munze oder drei seltenen Schaustücken besteht und Treugeld genannt wird. Es wird als ein Familienheiligthum betrachtet, an deffen Besitz man das Glück der Che, ja der ganzen Familie geknüpft wähnt. In der Umgegend von Hersfeld und Schlüchtern, besonders zu Meckbach und Hintersteinau, wird das Brautpaar, nachdem es die Treue gewechselt und der älteste Mann eine ernste Rede gehalten hat, ehelich zusammengesprochen. Diese Handlung gestattet dem Brautigam die volle und rechtliche Besiknahme seiner Braut. Er nimmt fie deshalb auch vom Weinkauf mit in sein Saus und holt möglichst bald deren Ausstattung dortbin ab. Es ist übrigens ein allgemeiner Bolksalaube, daß das Brautpaar, sobald der Weinkauf stattgefunden habe, die ehelichen Rechte auszuüben befugt sei.

Das Töpfewersen und Peitschengeknall soll das Glück der einzugehenden She besördern, besonders die unsichtbaren Wesen verscheuchen, die darauf ausgehen, das Borhaben des Brautpaares zu vereiteln und nichts Anderes sind, als die Schwarzelben und die mit denselben verwandten Hegen. Biehen wir daher in Betracht, daß das Töpsewersen seinem Zwecke nach bei dem Weinkauf stattsinden mußte und an einigen Orten auch wirklich stattsindet, so läßt sich versmuthen, daß das, was jest Weinkauf genannt wird, in der

<sup>\*)</sup> Balther, Deutsche Rechtsgeschichte G. 523.

vorchristlichen Zeit die eigentliche Vermählung war. Dieses geht besonders aus dem Treuwechseln hervor. Die gegensseitigen Geschenke sind nämlich offenbar an die Stelle jener Gegenstände getreten, die sich zur Zeit des Götterglaubens Braut und Bräutigam in Gegenwart der beiderseitigen Sippen zum Zweck der Vermählung schenkten; denn diese Gegenstände waren, wie das Treugeld, nicht nur Weihezeichen der Ehe und sinnbildliche Unterpfänder der Treue, sondern sie gingen auch, wie das Treugeld, nach dem Tode der Eheleute auf die Kinder und von diesen auf die Enkel über\*).

Schließlich sei noch bemerkt, daß der Weinkauf, wie er zu Meckbach und Hintersteinau üblich ist, noch im christlichen Mittelalter eine vollkommen rechtsgültige Bersmählungsart war\*\*), und somit in einem geringern Grade den Borwurf der Unsitte verdient.

# XXII. Die Hochzeit.

Acht Tage vor der kirchlichen Trauung wird, wenn diese festlich begangen werden soll, zur Hochzeit eingeladen. Die Einsadung besorgte einstens ein eigens dazu bestimmter Hochzeitsbitter, der einen guten Schwank und Spruch zu machen verstand. Jetzt wird sie von verschiedenen Personen besorgt. Die Jünglinge werden von dem Bräutigam, die Jungfrauen von der Braut, die Männer, Weiber und Kinder von dem Pathen des Bräutigams oder dem Freiers=mann gegastet.

Bräutigam, Braut und Pathe sind zu diesem Zweck mit einem Blumenkranz geschmuckt, welcher mit rothen Bändern geziert ist (s. u. 14).

Soll die Hochzeit eine große sein, d. h. drei Tage

<sup>\*)</sup> Tac. Germ. 18.

<sup>\*\*)</sup> Walther, Deutsche Rechtsgeschichte G. 525.

dauern, dann beginnt sie an einem Dienstag oder Freitag, also an solchen Tagen, die in ihrer ehemaligen Bestimmung darauf hinweisen, daß die She zur Zeit des Götterglaubens theils als ein Bertrag angesehen worden ist, welcher in das Gebiet der gewöhnlichen Rechtsverhältnisse gehört, theils als ein solcher, welcher durch gegenseitige Liebe gesheiligt wird. Der Dienstag war dem Gerichtsgott Ziu, der Freitag der Liebesgöttin Frouwa geweiht.

Bu einer großen Hochzeit gehört vor Allem ein reich beladener Brautwagen mit einer Anzahl Borreiter, an deren Mügen neben Blumensträußen buntsarbige Tücher stattern. Hat die bekränzte Braut hoch oben auf dem Wagen vor einem reich geschmückten Spinnrad, umgeben von den Brautjungfern, Platz genommen, dann setzt sich der Wagen nach drei auseinander folgenden Ansätzen in Bewegung. Die Hemmungen, die der Wagen unterwegs erfährt, sind schon oben erwähnt worden.

In der Nähe des Zieles angelangt, beginnen die Borreiter ein Wettrennen, dessen Preis ein rothes oder blaues, am Hause des Bräutigams befestigtes Tuch ist. Auch umreiten sie vor dem Haus des Bräutigams drei Mal den Brautwagen. Nach diesem Nitt sindet das Opfer statt, welches einstens zu Ehren der guten Hauselben gebracht wurde (s. u. 6). Ist der Wagen abgeladen, dann wird unter klingendem Spiel einer Musikantentruppe in Abwechselung mit dem Choralgesang der Schulzugend in die Kirche gezogen und die Trauung vorgenommen. Auf der Hausthürschwelle liegen bis zur Kücksehr des Zuges jene beiden Geräthe, welche das Brautpaar in Betrest des Kindersegens gegen Hexen schüßen (s. u. 1) und zu diesem Zweck überschritten werden müssen (Gr. S. 1027).

Unmittelbar nach der Trauung wird das Hochzeitssmahl eingenommen. Es darf, weil das Hauptgericht aus Erbsenbrei, Sauerkraut und Schweinesleisch besteht, als ein Opfermahl bezeichnet werden, welches einstens zu Ehren

Donars und Fro's stattsand\*). (Die Erbsen und das Weiß= fraut waren bem Donar, das Schwein dem Fro geweiht).

Da die Opfermahle mit Tanz verbunden waren, so ist es beachtenswerth, daß unmittelbar nach dem Essen der sogenannte Brautreigen getanzt wird. Er findet vor der Hausthüre, von dem Brautsührer und der Braut ausgesführt statt.

Das Haupt mit einem Kranz oder, was dasselbe bebeutet, mit einer Krone zu schmücken, war bei unseren heidnischen Altvordern das Borrecht der höheren Mächte und dersenigen Menschen, die in ihrem Wesen das Bild einer Gottheit darstellten. Zu diesen Menschen gehörten besonders unvermählte, sittlich reine Frauen, also Jungstrauen, welches Wort soviel wie "heilige Frau" aussagt. Demzusolge war von jeher der höchste Schmuck einer jungfräulichen Braut der Kranz, oder, wie man in der Schwalmgegend zu sagen pslegt, der Schappel (der große Rosengarten zu Worms). Er besteht in der Regel aus künstlichen Blumen, welche von rother Farbe sind, zwischen grünen Blättern liegen und von einem blauseidenen Band zusammengehalten werden.

"Bir winden bir ben Jungfernfranz, Mit veilchenblauer Seibe".

heißt es in dem alten, bei großen Hochzeiten üblichen Bolkslied.

Gegen Abend des ersten Hochzeitstages, d. h. vor dem Anbruch der Brautnacht, legt die junge Frau den Brautfranz, den ihre Mutter und Großmutter bereits als solchen getragen haben, für die ganze Zeit ihres Lebens ab und hebt ihn für die Nachkommen sorgfältig auf. Ist die Braut keine Jungfrau mehr, d. h. hat sie den Anforderungen nicht entsprochen, welche die Frouwa an die Jungfrauen unserer heidnischen Loreltern stellte, dann hat sie

<sup>\*)</sup> Grimm, S. 37, 45 und 52.

das Recht eingebüßt, bekränzt oder geschabbelt zu werden. Auch darf sie sich nicht mit rothen Bändern schmücken, selbst die Hochzeit, d. h. das festliche Begehen ihrer Ber=mählung, muß unterbleiben. Bei unsern heidnischen Bor=fahren war die Strafe der Unkeuschheit noch weit härter; denn von einer Verheirathung konnte gar keine Rede sein. "Nicht Schönheit, nicht Jugend, nicht Reichthum vermochte der Gefallenen einen Mann zuzussühren", sagt Tacitus\*).

Zum Beschluß der Hochzeit wird ein gekochter Schweinskopf, geschmückt mit einem Blumenkranz und einen Apsel im Maul haltend, im Ort umhergetragen und alsdann nebst dem Apsel von dem jungen Ghepaar in Gesellschaft derjenigen Gäfte, die den Umzug mitgemacht haben, verzehrt.

Unzweiselhaft haben wir in diesem oberhessischen Brauch ein Opfer vor uns, welches dem Froh in seiner Eigenschaft als Gott der Liebe, der Fruchtbarkeit und des Friedens, gebracht wurde \*\*).

Beachtenswerth ist noch, daß der Apfel unsern heidenischen Voreltern ein Symbol der zeugenden Naturkraft war. Diese Kraft verlieh, wie die Sage von König Rerir in Uebereinstimmung mit einem am Wohnort des Verfassers, Rauschenberg, vorhandenen Götterbild darthut, Froh's Vater, der mächtige Wuotan. Rerir hatte nämlich keine Kinder und wendete sich deshalb an die Götter. Wuotan erhörte die Vitte und sendet dem Rerir einen Apfel. Rerir ist denselben und hierauf wird seine Gemahlin schwanger.

Eine für die Ethnographie besonders wichtige Hoch= zeitsfeier ist in der Proving Fulda und Hanau, namentlich im Kirchspiel Kämmerzell, üblich.

Einige Tage vor der firchlichen Trauung geht der Brantführer und dessen sogenannter Mitknecht zu der Freundsichaft, d. h. zu den Verwandten des Brautpaares, um auf folgende Weise zur Hochzeit einzuladen.

20

<sup>\*)</sup> Germ. 18. - \*\*) Grimm G. 41, 45, 48, 193 u. 195.

"Wir find, sagen sie, zwei ausgeschickte Boten von Brautigam und Braut und wollen euch jetzt sagen, weße wegen wir hereingetreten sind.

Es hat sich durch Gottes Schickung zugetragen, daß sich der ehr= und tugendsame Junggesell R. R. mit der ehr= und tugendsamen Jungfrau N. N. zur christlichen She versprochen hat, wozu wir euch Alle zur Hochzeit auf nächsten Dienstag einladen. Des Morgens früh zum seierlichen Hochamt, um 9 Uhr zur Kirche, da wollen wir Glück und Segen wünschen nach unsern christlichen Gebrauch.

Nach der Kirche wollen wir gehen zum Mittagsmahl, da wollen wir effen und trinken, so viel es uns wohl schmecken wird. Danach wollen wir zwei bis drei Reigen tanzen, so viel es uns beliebig. Bon da wollen wir gehen ins Gasthaus, da wollen wir schenken Weiß- und Schwarz-brod, wie es der liebe Gott bescheert hat."

Der Einladung gemäß nehmen Dienstag Morgens früh sämmtliche Gäste Theil am Hochamt und finden sich kurz vor 9 Uhr bei Bräutigam und Braut in der Beise ein, daß die Berwandten und Freunde des Bräutigams im Hause des Ersteren, die Berwandten und Freunde der Braut hingegen im Hause der Letzteren einkehren. Sobald die Glocken zur Kirche rusen, erhebt sich der Bräutigam mit seiner Freundschaft und geht unter klingendem Spiel einer Musikantentruppe in die Kirche, woselbst sich auch die Braut mit ihrer Freundschaft mit eigens für sie gehaltener Musikbegleitung einfindet.

Sst die firchliche Trauung vorüber, dann wird abermals in getrennten Bügen der Heimweg angetreten, jedoch mit dem Unterschiede, daß der Bräutigam mit seinen Musikanten die Braut bis vor deren Wohnung begleitet. Dieses geschieht jedoch nur, wenn die Braut aus demsselben Dorfe ist. Im andern Fall begleitet sie der Bräutigam nur bis zum Ausgang seines Dorfes. Beide Brautsleute nehmen hierauf, jedes mit seinen Gästen im Hause

der Eltern das Mittagsmahl ein. Ist dieses vorüber, dann wird zur Brautforderung geschritten, d. h. der Brautsührer begibt sich als Brautsorderer in das Haus der Braut, um die Herausgabe derselben zu begehren. Er sindet jedoch das Haus bis zu den Dachlucken sest versichtossen, auch läßt sich Niemand troß des heftigsten Anstlopsens blicken. Nachdem er sich eine Zeit lang vergebens bemüht hat, Ginlaß zu erhalten, sucht er eine Dessnung zu erspähen, mittelst deren er in das Haus kommen kann. Gelingt ihm dieses, so öffnet er die Hausthüre, durch welche der unterdessen herbei geeilte Bräutigam und dessen Freundschaft eintreten. Hierauf geht der Brautsorderer in die Gaststube und spricht zu der versammelten Menge solsgendermaßen:

"Mit Gunst und ohne Erlaubniß tret ich herein, Und grüße sie sein Alle insgemein, Wie sie beisammen sein; Groß und klein, arm und reich, Hatte ich sie Alle gleich. Wenn ich einen thät grüßen und den anderen nicht, So wäre ich ein rechtschaffener Brantsorderer nicht. Jett will ich Euch sagen, weswegen ich hereingetreten bin: Der ehrsame Bräntigam ist zu mir gekommen Ihm auf den heutigen Tag die Braut zuzussühren; Deshalb frage ich, welches ist der ehrsame Mann, Der sich der ehrsamen Braut annimmt, der trete hervor Und rede mit mir."

Es tritt dann ein Anverwandter der Braut vor, zu welchem der Brautforderer spricht:

"Sind Sie der ehrsame Mann, der sich der ehrsamen Braut annehmen will ?"

Bermandter: "Ja!"

Brautforderer: "Wenn ich Ihnen gut genug bin?"

Bermandter: "Ja!"

Brautsorderer: "Wenn ich Ihnen nicht gut genug bin, so sind der Junggesellen noch mehr draußen, dann können Sie sich einen anderen heraussuchen; wenn ich aber 20\* gut genug bin, so wünsche ich, mir die ehrsame Braut vor die Augen zu stellen und einen hut auch dabei, daß ich mein Haupt bedecken kann wie andere Junggesellen."

Der Berwandte holt hierauf die häßlichste unter den anwesenden Frauenzimmern, die sogenannte Schüsselbraut herbei, zu der gewöhnlich eine alte Frau genommen wird und führt sie dem Brautsorderer zu. Darauf spricht der Brautsorderer:

"Diese will ich nehmen an bie rechte hand Und will sie stellen an bie Band, Dann soll sie stehen bis ber hirfen blüht, Dann mag sie ben Leuten bie Spatzen hüten."

Hierauf holt der Berwandte eine Freundin der Braut, die fogenannte Mitmagd oder Brautmagd und stellt sie vor. Der Brautsorderer spricht:

> "Diese Person ift mir eben recht, Die will ich lassen zukommen meinem Mitknecht."

Hierauf nimmt der Brautforderer die Brautmagd bei ber rechten Hand und stellt sie dem unterdessen eingetretenen Mitknecht zu. Jett holt der Berwandte die Braut. Der Brautforderer spricht:

"Diese Berson wird wohl die rechte sein, Die unserm herrn Bräntigam wird angenehm sein; Jeht reichet mir ein volles Glas ber, Die Zunge wird mir gar ju schwer."

Das Glas in die Höhe haltend, spricht er: "Ihr Musi= kanten spielt mir ein Bivat Hoch der hochangenehmen Ge= sellschaft." Der Brautsorderer trinkt sodann dem unterdessen eingetretenen Bräutigam zu und dieser der Braut. Hierauf wendet sich Ersterer zur Braut und spricht:

"Nun will ich fie nehmen bei ber schneeweißen Hand Und will sie führen über Sand und Land. Zuerst zur dristlich-katholischen Kirche, Da wollen wir bitten ben allerhöchsten Gott, Daß er uns Allen helse fort. An Gottes Segen ist Alles gelegen; Der Trübsal Wasser werde Wein, Wie auf der Hochzeit zu Kana ist zeschehen. Der weise Sirach spricht: "Ein braves Weib erfreut ihren Mann und verdoppelt seine Tage; ein boses Weib ist eine Geisel, bie Niemand schonen wird." Paulus schreibt: "Ich wollte lieber bei bei einem bosen wohnen, als bei einem bosen Weibe."

Hierauf erhebt sich die Braut und spricht:

"Aun Abien liebe Eltern, Bater und Mutter, Bruber und Schwestern, Berwandte und Kameraben. Ich bin in einen andern Stand gerathen, Wozu mir gebe die heilige Dreisaltigkeit den Segen; Der Bater, der mich erschaffen; Der Sohn, der mich erlößt; Der Geist, der mich beiligte, Der mich leitet und führt Bis in Ewigkeit. Amen!

Wie gesagt, so gethan, d. h. der Brautsorderer nimmt die Braut an die rechte Hand und eröffnet den Zug zur Kirche, wo man singt und betet. Nach der Kirche führt der Brautsorderer die Braut dreimal links um die Kirchhofslinde, wobei sich jedesmal vor dem seitwärts stehenden Bräutigam verneigt wird. Alsdann stellt der Brautsorderer die Braut zur Rechten des Bräutigams und sich zur Rechten der Braut, um abzuwarten, dis sein Mitstnecht mit der Mitmagd einigemal um die Linde herumsgetanzt hat. Ist dieses geschehen, so seht sich der Zug abermals in Bewegung und begibt sich in das hochzeitlich ausgeputzte Wirthshaus. Voran geht die Musik, dann folgt der Bräutigam, dann der Brautsorderer mit der Braut, dann der Mitsnecht mit der Brautmagd; den Beschluß machen die übrigen Gäste.

Im Wirthshaus führt der Brautforderer die Braut dreimal im Saal herum und übergibt sie alsdann dem Bräutigam. Dieser tanzt mit der jungen Frau einen Reigen; ebenso jeder seiner Freunde mit einem der Mädchen. Hierauf wird zur Tasel gegangen, welche erst gegen Morgen aufgehoben wird.

In dem zweiten Theil dieser in gleicher Weise auch im Kreise Schlüchtern vorkommenden Hochzeitsfeier, der

sogenannten Brautsorderung, hat sich offenbar die Weihe einer heidnischen She erhalten. Rämlich der Umstand, daß die Angehörigen der Braut dem Brautsorderer kriegerische Hindernisse bereiten, und die Angehörigen des Bräutigams sich auf eine mit List und Gewalt gepaarte Art in Besitz der Braut setzen, macht es ersichtlich, daß hier ein Brautraub in dramatischer Form ausgesührt wird. Dieser Raubist nun aber bei verschiedenen Bölkern, besonders bei südstavischen, eine noch jetzt thatsächlich vorkommende Hochzeitsseier\*), die das kriegerische Talent des Bräutigams oder, was dasselbe heißt, die Besähigung desselben darlegen soll, einen eigenen Hausstand zu gründen. Beachtensewerth dabei ist noch, daß nicht die tirchliche Trauung, sondern die Brautsorderung als derzenige Att betrachtet wird, welcher dem Bräutigam die Besitznahme der Braut gestattet.

### XXIII.

# Das Sänfeln bei der erften Bafche.

Jede Hausfrau halt es für eine besondere Begun= stigung des himmels, wenn sie bei dem Trocknen der großen Frühlings= oder Gerbstwasche gutes Wetter hat und in Folge Deffen das Leinen hubsch weiß und troden nach Saufe bekommt. Ift die Basche die erste, welche nach der Hochzeit stattfindet, dann unterlassen es die Bascherinnen nicht, die junge Frau zu banseln, d. b. einen mit Bandern geschmückten Blumenftrauf an ihren Urm zu binden und dabei zu gratulieren, wogegen die Behanselte in der Regel gern bereit ift, den erhaltenen Wint zu befolgen und den Wäscherinnen ein angemessenes Beschenk zu verabreichen. Man glaubt nämlich in jedem glücklichen oder unglücklichen Unfang einer Berufsthätigkeit den glücklichen oder unglücklichen Ausgang des ganzen Unternehmens vorauszusehen. Daber ift auch eine Braut, wenn sie zu ber fogenannten Brautwasche gutes Wetter bat, nicht nur febr frob, sondern

<sup>\*)</sup> Westermanne Monatshefte 1863, G. 416.

läßt sich auch, wie überhaupt Jeder, der eine Erstlings= arbeit nach Bunsch vollbringt, meistens gern hänseln.

Gluck und Unglück waren bei unsern beidnischen Boreltern nicht bas Werk bes fogenannten blinden Bufalls, sondern das vorhersehender bober Gottheiten\*). Auch waren fie teine unabanderlich feststehende Bestimmungen, fondern konnten je nach dem Verhalten des Menschen ab= geandert werden (vergl. Grimnismal, desgl. die Sage über Entstehung des Namens Longobarden). Bu diesem Berhalten gehörte unter Underm das Beobachten, Deuten und Befolgen der sogenannten Angange; wer z. B. bei dem ersten Morgenausgang einen Raben erblickte, ober einen Bolf heulen borte, durfte fich versichert halten, daß sein Borhaben gelinge \*\*); wer dagegen einen Sasen quer über feinen Beg laufen fab, oder einem alten Beibe begegnete und gab sein Vorhaben nicht auf, der hatte sich den üblen Ausgang seines Borbabens felbst zuzuschreiben. Satte nun das Unternehmen einen glücklichen Ausgang genommen, dann war es ein augenscheinlicher Beweis göttlichen Wohlwollens; dieses konnte auf keine angemeffenere Beise gur öffentlichen Kenntniß gebracht werden, als durch einen Rrang, wie bei einer jungfräulichen Braut, oder durch einen Strauß, wie bei dem Hänseln. Auch mar es durch= aus angemeffen, dem Bunftling der Götter zu gratulieren; denn der Glückwunsch mar, wie der "guten Morgen" und andere dergleichen Wünsche, ursprünglich nichts anderes als ein Gebet an die Götter. Daffelbe ift mit dem bei den Glücksspielen üblichen Daumenhalten der Fall, denn der Daumen war nach Grimm dem Gluds= und Bunich= gott Buotan, ber in vorliegender Beziehung Deti genannt wird, geheiligt. Unstreitig hat nun aber auch der vom Glück Begunstigte es nicht unterlassen, sich den Mächten

<sup>\*)</sup> S. Gautrefsfage, Grimm 818 und Hornagefisfage, Daf. 380.

<sup>\*\*)</sup> Sigurdhartwida 11. 20-22.

bankbar zu erweisen, die ihm das Glück zugewendet hatten, also den Göttern ein Dankopfer darzubringen, welches schon zur Zeit des Götterglaubens aus einem Geschenk an arme Menschen bestehen durfte.

Bu den vorhersehenden, hohen Gottheiten gehörte die Frouwa und Sippia. Sie waren Ideale einer Hauß= frau und straften diejenigen Frauen auf das Empfindlichste, die ihr Hauswesen, besonders das, mas mit dem Flachs in Berbindung stand, nicht in gehöriger Ordnung hielten. Rommen fie doch felbst in verschiedenen Sagen und Mahrchen als Spinnerinnen und Wascherinnen vor Sie maren aber auch zugleich diejenigen Gottheiten, die, wie ihre Gatten, über Regen und Sonnenschein ju gebieten hatten. Den Menschen, denen sie abhold waren, schickten fie in geeigneten Fällen Regenwetter, den Gunftlingen hingegen Sonnen= schein. Aus diesem Grunde sprechen denn auch noch jest Diejenigen Frauen, die in der Regel gutes Wetter beim Trocknen der Basche haben, von Solchen mit einer ge= wiffen Geringschätzung, benen in ber Regel Regenwetter ju Theil wird; ist dieses bei der Brautwasche oder der ersten Wasche einer jungen Frau der Fall, dann wird es, gleich dem Regenwetter an dem Sochzeitstag, als ein Zeichen betrachtet, daß die Che keine glückliche wird.

### XXIV.

# Das gute Wetter.

Um gutes Wetter zu bekommen, ist es allgemeiner, wenn auch meistens nur scherzweise vorhandener Gebrauch, Alles rein aufzuzehren, was des Abends vor dem betreffenden Tage an Speisen auf den Tisch kommt.

Dieser Brauch hat unstreitig seinen Grund darin, daß unsere heidnischen Borfahren, wenn sie gutes Wetter haben wollten, den wettermachenden Gottheiten ein Bitt= opfer darbrachten und bei den damit verbundenen Opfer=

schmäusen Alles in einem Grad aufzehrten, daß sie sogar die Näpfe ausgeleckt zu haben scheinen\*).

#### XXV.

## Der Beerd des Saufes.

Tritt eine Magd ihren Dienst bei einer neuen herrsschaft an, dann wird sie von der Hausfrau, wenn diese ländlich, sittlich ist, dreimal um die heerdstatt geführt. Es geschieht dieses, damit sich die Magd an das Haus gewöhnt und nicht unterläßt, ihre Schuldigkeit zu thun.

Bekommt Jemand von dem Hauspersonal das sog. bose Ding an den Finger, dann verordnet die Hausfrau dreimal um die Heerdstatt zu gehen und dabei jedes Mal zu sagen: "Hohlhang vertreib mir doch mein Nägelzwang" (vergl. Grimm S. 46). Der Hohlhang ist ein Geräth, an welchem, wenn gekocht wird, der Tops hängt.

Ist ein Gewitter im Anzug, dann wird von der Hausfrau, um das Haus vor dem Blitschlag zu sichern, ein zu diesem Zweck das ganze Jahr auf der Heerdstatt liegender Holzklotz angezündet und, wenn es sehr heftig zu werden droht, eine Anzahl geweihter Palmen in das Feuer geworsen. Sodann kommt bei dem Pfänderspielen vor, daß der Heerd, oder was für die ältere Zeit dasselbe ist, der Ofen knieend angebetet wird. Es geschieht dieses seitens der betreffenden Jungfrau meistens mit den Worten:

"Lieber Ofen ich bete bich an, Gieb mir boch balb ein Mann."

Alle diese Bräuche lassen noch deutlich erkennen, daß der Heerd eine der Frouwa und dem Donar geweihte Opferstätte war (Gr. S. 56). Auf die Frouwa weist das an Alliteration streisende und somit aus alter Zeit stammende Gebet an den Hohlhang, auf Donar das Schukmittel gegen Blikschlag.

<sup>\*)</sup> Grimm S. 41 und 49.

Bemerkenswerth ist noch, daß die Holzklötze an protesstantischen Orten in der ersten Christnacht, an katholischen des Sonnabends vor Ostern angebrannt werden. Un letzteren Orten bringt jede Familie einen Klotz auf den Kirchhof, wo alsdann ein Scheiterhausen errichtet, von einem Geistlichen angezündet und geweiht wird.

## XXVI.

## Das tägliche Brod.

Nächst der Küche nimmt die Backtube im Wirkungs= freis der Hausfrau die oberste Stelle ein. Ist das ersor= derliche Mehl mit Wasser und Sauerteig vermischt, um es gähren und fäuern zu lassen, dann unterläßt sie es nicht, drei Kreuze auf die Masse zu zeichnen. Es geschieht dieses, damit das Brod nicht behegt werde.

Soll das Brod in den Backofen geschoben werden, dann wird der erste Leib mit drei Kreuzen oder durch ein anderes Merkmal kennbar gemacht.

Bon diesem Brod erhalten die Menschen sobald sie krank werden ein Stückchen, weil es für besonders heilkräftig gilt. Es wird deshalb auch nicht eher aufgezehrt, bis es durch ein frisch gebackenes erseht ist.

Bei Tisch wird das Brod an das obere Ende der Tafel neben den Hausherrn gelegt, jedoch nie auf den Rücken und ohne ihm eine Unterlage zu geben.

Der Haußherr allein hat das Recht, das Brod ans zuschneiden und übt dieses Recht vorschriftsmäßig aus, d. h. er theilt das Brod mitten durch, so daß es zwei gleiche Theile bildet. Der Schnitt selbst muß ganz gerade und glatt sein. "Der darf noch kein Brod anschneiden", heißt eben so viel, als, der ist noch nicht sein eigener Herr.

Wird das Brod von einer unverheiratheten Person nicht vorschriftsmäßig angeschnitten, so muß dieselbe, auch wenn sie schon längst heirathsfähig ist, noch sieben Jahre unverheirathet bleiben, d. h. es wird ihr diese Strafe angedroht.

Fällt ein Krümchen Brod unter den Tisch, so wird es alsbald wieder aufgehoben, kann es aber nicht gefunden werden, dann wird das Later Unser dreimal gebetet.

Unter den Nahrungsmitteln, die Donar, als Gott des Ackerbaues, dem Landmann zu Theil werden ließ, standunstreitig das Getreide in erster Reibe. Dieses hatte gur unabweisbaren Folge, daß man bas aus bem Getreibe bereitete Brod nicht nur im Allgemeinen febr in Ehren hielt, sondern auch den ersten Laib, welcher in den Backofen tam, dem gutigen Geber in der vorerwähnten Art weihete und zu Beilzwecken verwendete. Ja sogar ber Backofen scheint eine dem Donar geweihte Stätte gewesen ju fein. Mämlich einstens hatte, so erzählt eine lebendige Sage, ein dreiläufiger Sase unter bem Gemeindebachofen des Dorfes Lischeid (Kreis Ziegenhain) seinen immer= währenden Sig. Er wurde ber Backhase genannt und von Jedermann mit scheuer Chrfurcht behandelt. Jeden Abend mahrend des Abendgelautes hat der Safe seinen Sit verlaffen und ift unter die Gemeindelinde gegangen. Nachdem er hier einige Sprünge gethan, hat er fich wieder zurück unter den Backofen begeben.

Bur Erklärung dieser Sage muß daran erinnert werden, daß der in einer Menge Sagen auftretende, dreisläufige Hase ein mit dem lahmen Tanngnioster oder Tangrifinir zusammenfallender Stellvertreter Donars ist\*), und dieser Gott in Beziehung auf das Gerichtswesen mit der Gemeindelinde, dieser alten Dorfgerichtsstätte, in nächster Beziehung stand \*\*).

## XXVII Das Buttermachen.

Will die Hausfrau mit dem Buttern möglichst schnell fertig werden, dann legt fie ein rothes Stück Zeug unter

<sup>\*)</sup> Gilfaginning 21, Himistwidha 36. - \*\*) Gilfaginning 15.

das Butterfaß, auch macht fie zu gleichem Zweck drei Kreuze an den Boden des Fasses.

Das Wesentliche des ersten Brauchs ist das Roth. - Bon ihm wissen wir bereits, daß es wie das Kreuz dem mächtigen Donar geweiht war, daß es somit dieser Gott gewesen sein muß, welcher einstens durch den einen oder andern Brauch angerusen wurde, das Geschäft des Butterns zu erleichtern. War nun auch hierzu Donar, als Vorsteher des Hauswesens, befugt, so ist doch dabei das Verhältniß nicht außer Acht zu lassen, in welchem Donar zu den Kühen stand.

Bur Beit bes Götterglaubens murden alle Naturer= scheinungen, gleichviel wo und in welcher Gestalt fie fich zeigten, für lebende Wesen gehalten \*). Bu diesen Wesen gehören die Wolken, besonders die großen und dunklen, die bei einem Gewitter entstehen. Sie wurden als eine Beerde Rube betrachtet \*\*), die unter der Obhut Donars am Bewölbe des Himmels umberzogen \*\*\*) und ihre Milch (den Regen) analog der Ruh Audumbla und der Ziege Heidrun +), ben Bewohnern der Erde ju gute fommen liegen. Indem nun die Naturerscheinungen der Erde von den entsprechenden Erscheinungen des Simmels abstammend gedacht wurden, so war Alles, mas von den Rühen der Erde berkam, besonders die Milch ++), dem Donar geweiht. In dieser Weise hat der Volksglaube seinen Grund, daß eine durch den Blitschlag entstandene Feuersbrunft nur mit Kuhmilch und Ruhjauche gelöscht werden könne. Auch das Bestreichen der Götterbilder mit Butter gehört hierher +++).

## XXVIII. Die Rühe.

Um die Kühe gegen Hegen, oder was hier daffelbe heißt, gegen Krankheiten zu schüßen, wird ein Donnerkeil \*+)

<sup>\*)</sup> Gilfaginning 49. - \*\*) Mannhardt, Germ. Mythen.

<sup>\*\*\*)</sup> Grimm S. 151. - 7) Gilfaginning 6 und 39.

<sup>††)</sup> Grimm S. 51. - †††) Das. S. 56. - \*†) Das. S. 1171.

oder ein Donnerhammer in den Kuhstall gelegt. Ist man nicht im Besitz eines dieser mit dem Miölnir zusammensfallenden Gegenstände, dann nimmt man Baldrian (Valeriana) und Dost (Origanum).

Leidet eine Ruh an Geburtsbeschwerden, dann wird fie mit einem erwärmten Donnerkeil bestrichen. Daffelbe geschieht bei frankhaft angeschwollenem Euter.

Eine besondere Art dieser Krankheit heißt, "vom Bul oder Waul geschossen." In diesem Falle muß sich die Viehmagd an drei auseinander folgenden Tagesscheiden (des Morgens, des Abends und am nächsten Morgen) mit links aufgesetzter, dreimal glatt gestrichener Nachtmütze hinter die Kuh stellen, mit den Händen den Euter oben umspannen, alsdann abwärts streichen und hierauf eine Bewegung machen, als schleudere sie etwas Abscheuliches in den Mist. Diese Handlung muß dreimal wiederholt werden und zwar jedes Mal mit den Worten: "Bul ich jage dich fort im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes. Amen."

Ein anderes hierhergehöriges Mittel besteht darin, drei brennende Sichenscheite im Wasser zu löschen und dieses alsdann dem kranken Thier vorzusegen. Zu gleichem Zweck wird auch das Osterwasser verwendet.

Hat die Kuh endlich gekalbt, dann bekommt sie alsbald ein Butterbrod zu fressen, auf welches drei Kreuze gezeichnet sind, oder, was besser ist, diese Kreuze werden von unbesprochenen Kräutern gebildet. (Diese Kräuter werden am Tage der Himmelsahrt Christi von den Jungfrauen gesucht, ohne ein Wort dabei zu sprechen und ohne irgend Etwas zuvor genossen zu haben.)

Soll die eben entbundene Kuh schnell Milch geben, dann muß das Wasser, welches man zum ersten Getränk verwenden will, mit Bligesschnelle am nächsten Born oder Bach geholt und mit drei Pfötchen Roggenkörner, drei Stücken von einer gelben Rübe und drei Samenkapseln

berselben Rübe vermischt, der Auh vorgesetzt werden. Anstatt der Roggenkörner nimmt man auch drei Keime von einem gebrauchten Besen, anstatt der gelben Rübenschnitten drei Messerspitzen voll Antritt (Schmutz von der Hausthürsschwelle). In den Eimer, in welchen dieser Trank gethan wird, legt man einen Läusekamm, ein Messer und eine Scheere, auch wohl einen Erbschlüssel.

Ist die Auh ein Erstling, d. h, bekommt sie das erste Kalb, dann muß, wenn sie gerathen soll, eine reine Jungsfrau die Aleider bis auf das Hemd ablegen, alle Bänder lösen, selbst das Haar sessellos machen, alsdann die Auh melken und die erste Milch unter das erste Getränk thun, welches der Auh vorgesetzt wird. Ist Blut unter der Milch, dann wird die betreffende Auh durch das Loch eines Donnershammers gemolken. Ist sie aber brauchbar, dann macht die Melkerin zum Schutz gegen Hexen\*) das Zeichen eines Kreuzes über den gefüllten Eimer, deckt diesen mit einer blauen Schürze zu und trägt ihn so aus dem Stall in die Milchammer. Bei dem Durchseihen der Milch wird aus gleichem Grunde Blitzs, Trutens oder Hexenkraut (Licopodium) auf das Seihtuch gelegt. Der Milchtops selbsst wird zuvor mit Gunrebe (Ajuga) und Quentel (Thimus) gereinigt.

Will sich die Kuh nicht melten lassen, dann wird ein einjähriger Sahl= oder Palmweidenzweig von der Ge= markungsgrenze stillschweigend geholt, und nachdem die Kuh dreimal damit über den Rücken geschlagen worden ist, in dem Stall ausbewahrt.

Wird die Kuh zum ersten Mal ausgetrieben, so legt man auf die Stallthürschwelle, über welche sie hinschreitet, eine Axt und einen gebrauchten Besen, jedoch so, daß die Schneide der Axt und die Reiser des Besens nach außen gerichtet sind. Kehrt die Kuh in den Stall zurück, dann werden zuvor beide Gegenstände auf die entgegengesetzte Weise gelegt.

<sup>\*)</sup> Grimm S. 1026.

Alle diese Bräuche weisen mit der größten Sicherheit darauf hin, daß die Rühe dem Donar geheiligt waren.

In Betracht der goldgehörnten Opferkühe, welche das Helgilied erwähnt, ist es beachtenswerth, daß auf Petri, also an einem Tag, welcher einstens dem Donar geweiht war, der Kuhhirt in sämmtliche Kuhställe seines Dorfes geht, den Kühen die Spigen der Hörner entweder absägt oder glättet und dafür von der Hausfrau mit Eier und Speck belohnt wird.

Auch in Betreff der Ochsen haben sich hierher gehörige Nachklänge erhalten.

Sat sich ein Mann auf eine übermäßige Weise mit Bandern und Blumen geschmudt, dann pflegt man zu jagen, "ber ist geputt wie ein Pfingstochse". Diese Redensart hat ihren Grund in einem Brauch, welcher noch am Un= fang dieses Jahrhunderts auf den in allen Gemarkungen vorhandenen Pfingstweiden oder Pfingstwiesen üblich ge= wesen sein soll. Gegenwärtig tommt er unseres Wissens nur noch in Rinteln vor und besteht darin, daß zu Pfingsten ein schöner, fetter Ochse, von der Metgerzunft bekränzt, durch alle Strafen der Stadt geführt und alsdann ge= schlachtet wird. Die jungen Bunftgenoffen tragen bei Diefem Umzug verfilberte Beile und sammeln Geld, welches fie gu einem Schmaus verwenden. Alle diese Brauche, so nament= lich das Bekränzen, Umberführen, Schlachten und Berzehren des schönen Thieres, find unverkennbar Ueberrefte eines heidnischen Opfers\*). Gebracht wurden Diese Opfer dem Frob, welcher darum auch seinen nordischen Namen Frehr den Ochsen gelieben zu haben scheint \*\*).

#### XXIX.

## Die Schweine.

Soll ein Schwein zum ersten Mal auf die Weide getrieben werden, so schneidet man ihm einige Borsten vom

<sup>\*)</sup> Grimm S. 41 und 48. - \*\*) Das. S. 194.

Sintertopf ab und legt Dieselben über Die Stallthure. Auch laft man das Schwein über eine blaue Schurze binschreiten. Beide Bräuche haben den Zweck, daß das Schwein glücklich zurückfehrt. Findet ein Erntefest, genannt Rirmek, statt, bann schlachtet jede einigermaßen wohlhabende Familie ein Schweinchen, genannt Kirmeffertel. Die Rirmeffen find an die Stelle der alten Berbstopferfeste aetreten und die Schweine waren dem Froh, als Gott der Fruchtbarkeit, geweiht. Es ist somit wahrscheinlich, daß der in Rede stehende Brauch ein Rest des alten Götter= Hierfür spricht gang besonders das Wort cultus ift. "Ferkel", welches mit dem Wort Frischling der Bedeutung nach zusammenfällt und ein junges, dem Froh geweihtes Opferschwein bezeichnet\*). Auch der Brauch, daß die sogenannten Spanferkel mit einem Kranz um die Stirne auf die Festtafel gesetzt werden, gehört hierher \*\*).

Der Umstand, daß die Thieropser festlich begangen wurden, läßt selbst in den bekannten Wurstsuppen den Rest eines Opfersestes erblicken, zumal da Erbsenbrei und Sauerskraut unerläßliche Gerichte dabei sind, und vermummte Gestalten einen Tanz aufführen.

Endlich ist noch der heidnische Glaube zu erwähnen, daß es als ein Unglück drohendes Borzeichen betrachtet wird, wenn Jemanden unterwegs eine Heerde Schweine entgegen kommt \*\*\*\*).

### XXX.

#### Die Schaafe.

In Betracht, daß die Kirmessen an die Stelle der Herbstopferseste getreten sind, und die Hämmel unter den Opferthieren aufgezählt werden +), ist es beachtenswerth, daß es in einigen Dörfern der Provinz Fulda, besonders

<sup>\*)</sup> Grimm S. 44 u. 45. - \*\*) Daf. S. 195.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Lied von Siegurb, bem Fafnirstöbter.

<sup>†)</sup> Grimm S. 45.

zu Mannsbach (Kreis Hersfeld), Brauch ift, einen mit Blumen und Bändern geschmückten Hammel unter die Kirmefilinde zu bringen, daselbst zu schlachten und mit den Festgenossen gemeinschaftlich zu verzehren \*).

Da der in Wegfall gekommene Zehnten an die Stelle der Opfer getreten ist \*\*), so ist es ferner beachtenswerth, daß jedes Jahr zur Herbstzeit der zehnte Hammel an die Lehns= oder Gerichtsherrschaft abgegeben wurde.

Will eine Jungfrau erfahren, ob sie in dem bevorstehenden Jahre Braut wird, so geht sie zwischen elf und zwölf Uhr der Neujahrsnacht vor einen Schaafstall, blöckt alsdann zunächst ein Hammel, dann hat sie Aussicht, Braut zu werden, blöckt aber ein Schaaf, dann wird nichts aus der Heirath. Kommt einem Reisenden eine Heerde Schaafe entgegen, so wird ihm hierdurch ein freundlicher Empfang im Aussicht gestellt. Auch ist es bemerkenswerth, daß die heiteres Wetter ankündigenden kleinen weißen Wölkchen Schäschen genannt werden.

Alles das läßt vermuthen, daß die Schaafe, besonders die männlichen, dem Froh, als Gott des Himmels, des Frohsinns, des Friedens, der Fruchtbarkeit und der Liebe, geweiht waren. Hierfür spricht auch noch der Glaube, daß, wenn zwischen Weihnachten und Neujahr gesponnen wird, die Schaafe die Drehkrankheit bekommen. In der genannten Zeit, oder richtiger gesagt, vom 25. December bis zum 25. Januar, hielt die Frouwa, die Schwester Frohs, einen Umzug in der Menschenwelt und strafte die, welche die heiligen Zwölse entweihten.

## XXXI.

## Die Ganfe.

Bis zur Aufhebung des Lehnsverbandes fand eine besondere Abgabe, genannt Martinsschoß, statt. Sie bestand

<sup>\*)</sup> Grimm G. 41 und 48, beegl. Walther G. 699.

<sup>\*\*)</sup> Grimm S. 37.

vorzugsweise in Gänsen und war den 11. November, an dem Geburtstag des heiligen Martin, fällig. Sodann war es noch vor wenigen Jahren allgemeiner Brauch, am gedachten Tage eine sette Gans, genannt Martinsgans, zu verzehren und aus der stärkeren oder schwächeren Röthe des Bruststnochens die Temperatur des bevorstehenden Winters zu prophezeien\*). Ferner ist es nicht zu übersehen, daß der Martinstag da, wo keine Kirmeß stattgefunden hat, durch Tanzmussik, genannt Martinsabend, geseiert wird.

Die Banse oder, mas in mythologischer Beziehung baffelbe bedeutet, die Schwäne maren den Idisen geheiligt. Un der Spige diefer Jungfrauen steht der mit einem langen Mantel und einem weißen Rog versebene Wuotan \*\*); Die= felben Attribute werden aber auch dem heiligen Martin beigelegt. Ziehen wir daber in Betracht, daß an die Stelle heidnischer Gottheiten christliche Heilige, an die Stelle heidnischer Feste christliche Feste, an die Stelle heidnischer Opfer christliche Abgaben getreten find, so ist es mehr als wahrscheinlich, daß die Martinsfeier, befonders der Martinsschoß, mit dem Buotansglauben zusammenhängt. Sierfür spricht auch, daß der November einstens Blotmonat (Opfer= monat) genannt wurde, und das Berzehren der Martins= gans in einer Beife stattfindet, welche den Sutgenoffen (den Theilnehmern am Opferschmauß) einen Blick in die Butunft gewährt. Unter Diefen Gefichtstreis fallt schlieflich auch die Thatsache, daß die Gans, besonders der Gänser, als ein Wesen betrachtet wird, welches den Jungfrauen Die bevorstehende Heirath zu verkündigen vermag. Bu diesem Zweck stellen sich die Jungfrauen in der Neujahrsnacht zwischen 11 und 12 Uhr ganz nackt in einen Kreis und machen, nachdem sie zuvor einen Ganser mit verbundenen Augen mitten zwischen fich gestellt haben, eine brebende Bewegung. Diejenige, welche von dem sich ebenfalls in

<sup>\*)</sup> Grimm S. 1067. - \*\*) Daf. S. 140-154.

Bewegung setzenden Ganser am ersten berührt wird, hat das Glud, in dem nachsten Sahr einen Mann zu bekommen.

#### XXXII.

### Die Sühner.

Will die Hausfrau, daß die Hühner ihre Eier nicht an einen fremden Ort legen, so streut sie am Neujahrsmorgen das Futter derselben entweder zwischen die Reiser eines Besens oder inmitten eines auf dem Fußboden ansgebrachten Kreises. Wünscht man Hühner oder Hähne zu bekommen, die jedes Jahr die Farbe der Federn wechseln, dann nimmt man diejenigen Gier zum Ausbrüten, die am Gründonnerstag gelegt worden sind.

An demselben Tage erheben die Pfarrherren diejenigen Gier, die ihre Pfarrfinder von jeder Heerdstatt als Abgabe zu entrichten haben und Gründonnerstags= oder Oftereier genannt werden. Diejenigen Oftereier, welche man den Kindern schenkt, werden als von Hasen gelegt bezeichnet und deshalb Haseneier genannt.

Es gibt Gier, denen die feste Kalkschale fehlt. Diese Gier werden Unglücks= oder Teufelseier genannt und zum Schutz gegen Blitichlag über das Haus geworfen.

Gine von der Heerdstatt entrichtete, aber jetzt abgetöste Abgabe bestand in Hühnern, welche Fastnachts= oder Rauchhühner genannt und an die Lehnsherrschaft, also an den ehemaligen Gerichtsherrn, entrichtet wurden\*). Auch ist nicht außer Ucht zu lassen, daß Hahn und Henne in gleicher Weise, wie Hammel und Schaf, den Jungfrauen wahrsagen.

Macht nun auch die scharssinnige Untersuchung, welche Petersen in Betreff des Giebelschmuckes angestellt hat, es sehr wahrscheinlich, daß die in Rede stehenden Thiere weniger mit Donar als mit dem Frohkultus in Zusammen=

<sup>\*)</sup> Balther S. 378. Peterfen, Pferbeföpfe auf ben Bauernhäufern.

hang stehen\*), so geht doch aus vorerwähnten Gebräuchen, Abgaben und Aberglauben der umgekehrte Fall hervor. Hierbei ist zu erwägen, daß Donar, gleich Froh, dem Gerichtswesen, der schönen Jahreszeit, der ehelichen Liebe und Fruchtbarkeit vorstand.

#### XXXIII.

### Die Aepfel und Birnen.

Damit das Obst gut geräth, bindet man in der Reujahrsnacht ein Strohseil um jeden Baum und wünscht dabei einen reichlichen Ertrag. Ist der Bunsch in Erstüllung gegangen, dann macht man, um im nächsten Jahre abermals eine reiche Ernte zu bekommen, nicht alles Obstab, sondern läßt etwas, wenn auch nur ein Stück, hängen.

Damit ein frisch gepflanztes Bäumchen ein reichlich tragender Baum wird, läßt man ihm alles Obst, was es zum ersten Mal trägt.

Unter den Weihnachtsgaben befinden sich regelmäßig Aepsel und getrocknete Birnen, genannt Hoheln. Letztere werden am Hohelsonntag (der erste Sonntag in der Fastenzeit) von Knaben gebettelt. In dem zu diesem Zweck hergesagten Reim wird im Berweigerungsfall Unfruchtbarkeit der Birnbäume angedroht.

Möchte die angehende Jungfrau gern erfahren, wie ihr zukünftiger Geliebter heißt, dann schält sie einen Apfel oder eine Birne und läßt die Schale, nachdem sie dieselbe dreimal rings um den Kopf geschwungen hat, rücklings zu Boden fallen, worauf sie aus der von der Schale angenommenen Gestalt den gewünschten Namen herausliest. Um sich gegen die Geburt von Zwillingen zu schützen, wird es von den Frauen und Jungfrauen ängstlich versmieden, Zwillingsäpfel zu verspeisen.

Wahrscheinlich war dieses Obst den drei obersten

<sup>\*)</sup> Peterfen, Pferbeföpfe auf ben Bauernhäusern, S. 48 2c.

Erntegöttern Wuotan, Donar und Froh geweiht\*). Für Wuotan spricht die Sage von König Rerir; für Donar die Birnbäume, die beim Heidelbeeropfer vorkommen; für Froh die geschmückten Schweinsköpfe.

#### XXXIV.

### Das Weißfraut.

Damit das Weißkraut gut geräth, begibt sich auf Jakobi die Frau, Tochter oder Magd des Hauses früh Morgens auf den Krautacker und spricht, auf demselben hin= und hergehend, nachstehenden Reim laut her:

"Jakob, Dictobb, Häber wie mei Kobb, Blärrer wie mei Scherz, Strink' wie mei Bee, So hun ich boch mei Lebtag Ke Krant net geseb'."

Um die Größe der Blätter anzudeuten, hält die Besichwörerin ihre Schürze mit beiden Händen möglichst weit auseinander und, um zu zeigen, von welcher Dicke die Strünke sein möchten, läßt sie ihre Beine durch Aufschürzen der Kleider sehen.

Das Weißkraut war dem Donar geweiht und wird noch jetzt den ersten Januar mit dem Bemerken allgemein genossen, daß es alsdann das ganze Jahr an dem nöthigen Geld nicht mangle. An die Stelle Donars ist, wie aus der Gestalt und Farbe nachstehender Pstanzen hervorgeht, der heilige Jakob getreten: a) Das Jakobs= oder große Kreuzkraut (Senecio Jacobaea), b) Jakobsleiter, blaues Sperrkraut (Polemonium coeruleum), c) Jakobsstad, roth blühender Schnittlauch (Allium Schoenoprasum), wahr= scheinlich derselbe Lauch, welcher von der Edda mehrsach erwähnt wird\*\*). Die Zusammenstellung Donars mit

<sup>\*)</sup> Grimm S. 51 und 143

<sup>\*\*)</sup> Helgakwibha Hundnigsbana Fyri 7. Sigrbrifunal 8,

St. Jakob ist schließlich daraus ersichtlich, daß die unter dem Schutze Donars stehenden Heidelbeeren nur dis Jakobi gepslückt werden, weil nach diesem Tage der Bul hineinstommt und sie verdirbt. Der Bul ist, wie gesagt, eine Krankheit und gehört somit in den Kreis der menschenseindlichen Mächte\*), deren Ankunst mit der Stoppelzeit (s. o. Nr. V.), also nach Jakobi, ihren Ansang nahm.

# XXXV. Der Flachs.

Damit der Flachs gut geräth, wird an dem ersten Fastenabend Erbsenbrei und Schweinerippensteisch gegessen. Die Knochen werden in den zur Aussaat bestimmten Leinssamen gesteckt und die Töpse, in denen die Festspeise gestocht worden ist, zertrümmert. Da, wo sich dieser Opsersbrauch nicht vollständig erhalten hat, wirft wenigstens ein Freund und Nachbar dem andern einen Tops vor der Haussthüre entzwei. Aus gleichem Grunde begießt man, wenn die erste Last Gras nach Hause gebracht wird, die Trägerin derselben gehörig mit Wasser.

Ist der Flachs gut gerathen, dann wird das Rupfen und Ressen desselben gewissermaßen sestlich begangen. Die jungen Arbeiterinnen erscheinen besser gekleidet als sonst und werden des Mittags mit Beckemilch, des Nachmittags mit Kassee und Kuchen gespeist. In der Weckemilch ist ein ungewöhnlich großer Brocken, genannt Brautbrocken, versteckt. Wer denselben bei dem Essen zufällig bekommt, hat Hossnung, demnächst Braut zu werden. Derselbe Fall tritt auch bei derzenigen Jungfrau ein, die bei dem Ressen eine Samenkapsel, genannt Knoten, zufällig spießt.

Bei dem Reffen wird fortwährend gesungen oder gelacht; wo dieses nicht geschieht, verdirbt der Flachs bei dem Rösten.

Wie das Rupfen und Reffen, so muß auch das Brechen

<sup>\*)</sup> Grimm S. 1106.

und Spinnen unter Gesang und Scherz geschehen. Bricht der Spinnerin der Faden, dann wird ihr von dem zunächst sitzenden Jüngling der Rocken genommen und nicht eher zurückgegeben, als bis sie allen anwesenden Jünglingen einen Ruß gegeben hat. Weigert sie sich, auf diese Weise den Rocken einzulösen, so wird derselbe entweder auf der Heerdstatt verbrannt oder auf einen Brunnenstock gesetzt.

Obgleich vorstehende Gebräuche im Allgemeinen Donar, als Borsteher des Flachses und der mit demselben vorge=nommenen Arbeiten, erkennen lassen, so weist doch die Segnung des Leinsamens auf Froh hin, in seiner Eigenschaft als Gott der Fruchtbarkeit. Der Flachs war bei unseren heidnischen Boreltern ein Gegenstand von so hohem Werth, daß sich zur Erntezeit desselben sämmtliche Götter zu einem allgemeinen Freudenselt versammelten, zu welchem Donar den Braukessel herbeischafste\*), und Loki, der Friedens=störer, nicht eingeladen wurde\*\*).

#### XXXVI.

# Das Getreide.

Um das Getreide zum Gedeihen zu bringen, zeichnet der Ackermann, wenn er im Frühling zum ersten Mal den Pflug in den Boden sehen will, ein Kreuz auf den Acker und läst das Bich mit dem Pflug darüber hingehen. Kehrt er nach Hause zurück, dann wird er, das Bieh und der Pflug mit Wasser begossen. Ist die Aussaat geschehen, so werden rings um das Saatseld nicht nur geweihte Palmenzweige gesteckt (s. v. Nr. XXV.), sondern auch kirchliche Processionen mit Vorhertragung des Eruzisizes vorgenommen (veral. Grimm S. 96).

Geht man an einem Acker Korn in der Blüthezeit vorüber, dann zieht man, um sich gegen Zahnschmerzen und den Biß toller Hunde zu schüßen, eine Aehre dreimal durch den Mund.

<sup>\*)</sup> Hymnistwidha 38. — \*\*) Degisbreda.

Bird das Getreide geschnitten, dann kleidet man sich etwas besser, als sonst, und backt Krepseln und andere Kuchen. Der Schaumburgische Gebrauch, auf jedem Acker ein Büschel Getreide stehen zu lassen und später auf entsprechende Weise abzumachen, ist schon von I. Grimm auf den Götterkultus zurückgeführt worden\*). Ein ganzähnlicher Brauch besteht im Kreis Ziegenhain; die stehen gebliebenen Büschel knüpft man mit drei Knoten zusammen, und bleiben den Herrgottsvögeln zum Fraß überlassen.

Um Anfang Dieses Jahrhunderts war es in gang Beffen Brauch, auf jedem Acter eine Barbe des betreffenden Getreides steben zu laffen. Waren die Felder außerdem abgeerntet, dann begann das mit Tang verbundene Ernte-Bierbei wurden jene Garben in festlicher Beise auf den Hof gefahren. Ueber den Garben schwebte boch oben auf dem Wagen ein mit bunten Giern und Bandern geschmückter Rranz, welcher Erntekranz bieß und nach dem Fest an einem geeigneten Ort aufbewahrt wurde. Un die Stelle dieses jett nur noch in der Grafschaft Schaumburg üblichen Erntefestes ist unsere gewöhnliche Rirmeß getreten. Sie findet nach der Ernte statt und wird der einzuladenden Gafte wegen an den verschiedenen Orten zu verschiedenen Beiten gefeiert. Auf welche Weise die Ginladung bin und wieder erfolgt, mag nachstehendes Liedchen aus Schwalmgrund selbst sagen:

"Inse Kernieß zu Loßhuse Es geweß be anger Woch', Berem Johr, bo hott se Fluße, Deß Johr ewer sol se boch; Bier on Branntwei leit em Keller, Hengerm Schloß on hengerm Scheller, Kommt boch jo, es werd sost gro (schimmlich), Woß noch von de Sau es bo\*\*)."

In der Regel dauert die Kirmeß drei Tage und

<sup>\*)</sup> Grimm S. 142. — \*\*) Die jetige Fassung bes Liebs ift zwar neu, aber bas Lieb war als solches schon früher vorhanden.

besteht in sast unaushörlichem Essen und Trinken, Tanzen und Jubilieren. Sie ist deshalb auch daszenige Fest, auf welches sich die Landleute das ganze Jahr freuen, die Bettler nicht ausgenommen, denn zu keiner Zeit fallen die Gaben reichlicher aus, als während der Kirmeß.

Die bei dem Ginheimsen des Getreides von allen Arten eine Garbe auf dem Acker liegen gelaffen wird, läßt man auch bei dem Dreschen eine Garbe zum Zweck bes Ausdreschens zuruck. Ift Alles gedroschen, dann wird auß= gedroschen, d. b. die zurückgebliebenen Garben werden in bunter Reihe auf der Tenne ausgebreitet und unter Lachen und Scherzen gedroschen. Die Körner dieser Garben ge= hörten bis vor wenigen Sahrzehnten den Dreschern und wurden der Serrschaft für einen möglichst hoben Raufpreis überlaffen; außerdem erhielten die Drescher, dieses ist gegenwärtig noch überall Brauch, eine beträchtliche Anzahl großer Krepfeln und fo viel Branntwein und Bier, als nöthig ist, um den ganzen Tag zu fingen und zu jubilieren. Alle diese Brauche haben im Götterglauben ihren Grund, besonders diejenigen, die sich an die Ernte heften. Erntefest an und für fich ist an die Stelle des großen Herbstopferfestes getreten, welches dem Buotan, Donar und Froh gebracht wurde.

# Die Erbsen.

Um volle Schoten (eine reiche Ernte) zu bekommen, werden die Erbsen zur Zeit des Vollmonds gesäet. Um Streit in einem Hause hervorzurusen, wirft man eine Schote, in welcher sich neun Erbsen befinden müssen, im Angesicht der Hausbewohner über das Haus hin.

Bon blatternarbigen Gesichtern sagt man: "Da hat der Teufel Erbsen drauf gedroschen." Ist die Kirmeß zu Ende, dann wird sie begraben. Hierzu wird einer von den Burschen, welche die Kirmeß veranstaltet haben, vom Wirbel bis zur Fußschle in Erbsenstroh gehüllt und, einen Besen

in der hand haltend, von haus zu haus geführt, um fich jum Zweck eines Schmauses Ruchen, Gier und Speck zu erbitten. Diese Gaben werden in eine Robe gethan, welche der Erbsenstrohmann auf dem Rücken hängen bat. Ift man mit dem Ginsammeln fertig, bann wird an einen ge= eigneten Ort gezogen, um die Kirmeß thatsächlich zu be= graben. Bei diesem Aufzug stellt fich der Erbsenstrohmann so an, als wolle er jeden Augenblick vor Schwäche um= finten. Die Musit spielt traurige Beisen und Alle, die den Trauerzug mitmachen, weinen scheinbar. Um Ort ber Bestimmung angelangt, wird ein Loch in die Erde gehactt, und eine menschenähnliche Ruppe nebst dem Befen, einer Flasche Branntwein und etwas Ruchen hineingethan. Ift das Loch wieder zugeschaufelt, dann wird das Erbsenstroh dem Burschen vom Leibe beruntergeriffen und verbrannt, In dem Dorfe Speckswinkel findet das Begraben unter einer Eiche statt, von welcher es in der Borbeschreibung zum Steuerkatafter beißt, daß unter ihr vor alten Zeiten die Beiden ihren Abgott hangen gehabt und folchem ge= Dient hatten. Diese alte Giche ift spater durch eine junge ersett worden, welche von den Speckswinklern fortwährend, wenn auch in einem geringeren Grad, für beilig gehalten wird.

Nach dem Glauben unserer heidnischen Boreltern mußten sich am Beginne des Winters die menschenfreundlichen Götter, besiegt von ihren Gegnern, den menschenfeindlichen Niesen, in die Unterwelt zurückziehen. Unter diesen Göttern nahm Donar in seinem Berhältniß zu den Landbebauern die wichtigste Stelle ein. Dieser Gott ist es auch, welcher in dem Erbsenstrohmann bildlich dargestellt wird; denn der Besen ist an die Stelle des Miölnirs, welcher am Beginn des Winters in die Erde versentt wird\*), getreten, und die Siche war dem Inhaber des Miölnirs geweiht.

<sup>\*)</sup> Thrymskwidha 9.

# XXXVIII.

### Die Linde. Anderste

Die Kirmeß findet vorzugsweise unter der Gemeinde= linde in einer Beise statt, daß rings um den Stamm derselben getanzt wird. Die älteste Runde hiervon finden wir in dem oft erwähnten Kräuterbuch von Tragi aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Vor dem Jahr 1852, seit welcher Zeit der Gemeindediener Alles, mas der Gemeinde bekannt gemacht werden soll, an verschiedenen Stellen des Dorfes ausruft, murde die Gemeinde furz vor ober nach dem Abendgeläute mittelst einer Kirchenglocke unter die Gemeindelinde versammelt. Die Bekanntmachung felbst wurde von dem Bürgermeifter, welcher vor dem Jahr 1831 Grebe bief, vorgenommen. Das Wort Grebe, Grafe ober Graue ift unser heutiges Graf und bedeutet nichts Anderes als Richter. Gine Erinnerung an diese Bedeutung der Dorfgreben hat fich in den alten Hals=, Urm= und Fuß= eisen erhalten, die man nicht selten an oder unter der Ge= meindelinde alter Centgerichtsorte angebracht findet.

Ist die Kirmeflinde mit der Gerichtslinde eine und dieselbe, dann steht sie in der Regel vor alten Rathhäusern, ist sie dagegen von letzterer verschieden, dann ist sie auf einem sogenannten Gemeindeplatz vorhanden, wogegen die Gerichtslinde vor der Kirche zu stehen pflegt\*). Die älteste Linde dieser Urt stand vor dem großen Tempel zu Upsala, welcher den drei obersten Ernte= und Gerichtsgottheiten Odin, Thor und Frehr geheiligt war; unter der Linde wurde das Bolksting gehalten.

### XXXIX.

# Die Beftrafung eines Diebes.

Ist ein Dieb nicht zu ermitteln, dann übt der Bestohlene das Richteramt selbst aus. Zu diesem Zweckschlägt er lange, eiserne Nägel in die Fußspur des Diebes

<sup>\*)</sup> Bergl. Walther S. 700.

ober gräbt sie aus und hängt sie in den Nauchfang. Die eingeschlagenen Nägel bewirken, daß der Dieb eine schmerz-hafte, mit dem Tod endende Fußtrankheit bekommt, und der in den Nauch gehängte Fußtapfen hat für den Dieb die Darre oder Auszehrung zur Folge\*). Es ist ersichtlich, daß beide Strafarten in das große Gebiet der Sympathie gehören, deren Grund im Götterglauben liegt.

#### XL.

# Die nenn Unglücker.

Von einem Menschen, der zuweilen allerlei tolle Streiche macht, pflegt man zu sagen: "Der hat alle neun Unglücker" oder "alle neun Teufel im Leib."

Diese personificirten Unglücker erinnern an die neun in das Geschlecht der teuslischen Riesen und Elben geshörenden Krankheiten\*\*); desgleichen an die neun Jungsfrauen, die, nach dem Fiölsvinnsmal gegen Krankheiten angerusen, vom Christenthum zu teuslischen Wesen herabsgedrückt wurden.

#### XLI.

# Das Vertreiben der Krankheiten.

Um das Wundliegen zu verhüten, wird das Wasser, welches man hierzu unter das Bett des Kranken zu stellen pflegt, vor Sonnenaufgang stillschweigend und nüchtern aus einem Bach oder Fluß geholt. Das Schöpfen desselben sindet gegen die Strömung und im Namen der heiligen Dreifaltiakeit statt.

Besteht die Krankheit in der sogenannten Auszehrung, dann kocht man drei Gier stillschweigend im Harn des Kranken und steckt sie stillschweigend, nachdem jedes mit einer kleinen Deffnung versehen worden ist, Nachts zwischen 11 und 12 Uhr in einen Ameisenhaufen. Werden sie nach Monatsfrist von den Ameisen verzehrt, so wird der Kranke gesund, wo nicht, so muß er sterben.

<sup>\*)</sup> Grimm S. 1047. - \*\*) Daf. S. 1106.

Ein anderes Mittel besteht darin, daß der Kranke mit einem sogenannten Wunderdoktor Mittags zwischen 11 und 12 Uhr in den nächsten Wald unter eine hohle Eiche geht. Währenddem er daselbst ein Gebet hersagt, wird seine Krankheit seitens des Begleiters in den Baum gebannt, jedoch auf eine bis jetzt noch nicht ermittelte Urt. Hilft das Mittel, dann darf der Genesene, wenn ihn die Krankheit nicht auss Neue überfallen soll, sich niemals in der Nähe der Eiche blicken lassen.

Ist die Krankheit krebkartig, dann wird ein Kreuzsspinnenstein auf die betreffende Stelle gelegt. Um einen solchen Stein zu erhalten, nimmt man eine möglichst große Kreuzspinne, thut sie in eine leere Schachtel und stellt diese sieben Jahre an einen trocknen Ort; öffnet man alkdann die Schachtel, so sindet man anstatt der Spinne den gewünschten Stein.

Ist die Krankheit innerlich, dann trinkt man eine entsprechende Portion Osterwasser, oder nimmt eine den Bermögensverhältnissen des Kranken entsprechende Masse Wachs, gibt demselben die Gestalt eines Herzens und legt es auf einen der Jungfrau Maria geweihten Altar, um es von der Kirche zu geweihten Kerzen verwenden zu lassen. Bei äußerlichen Krankheiten wird dem Wachs die Gestalt des kranken Gliedes gegeben\*).

Alle diese Mittel stehen mit dem Götterglauben in so naher Berbindung, daß es überflüssig erscheint, ein Weiteres darüber zu sagen. Hören wir jetzt, was Tragi im zweiten Theile seines Kräuterbuches, Seite 65, in Bestreff vorerwähnter Wachsterzen sagt:

"Damit das alt Lichtopffer nie gar auß der acht komme, vollbringen sie dasselbig mit öhl und wächsenen Kergen, das Fette von den Thieren behalten sie (die Priester) selbs wie ander Leut zur Speiß und notturft.

<sup>\*)</sup> Grimm S. 1047.

Um Ofterabend facht bas Brennopfer am erften an, das geschieht also, ein new Fewr wurd angezündt, und das alt vertilgt, dazu bereit man ein groffer wechsenen ftod, mit Weyrauch besteckt, denselben nent man den Seiligen Ofterstock, vrsach, er wurd wol besungen, belesen, gewebet, mit den Glocken beleuttet, angezündet, vnd zum dritten mal ins frisch talt Tauffwaffer, mit etlichen gefängen einge= bunft zu einem gewissen zeichen, daß die Rrafft bef S. Beiftes durch folche geübte Ceremonien heraber ins Waffer werd steigen und das geschieht jährlichs in allen Tempeln, alsdann fabnt man von newem an zu leutten vnd Bott zu loben und mit einer Procession die Beiligen zu rühmen und zu bitten, alsdann theilen die Priefter das gesegnet Fewr oder Licht, sampt dem newen gesegneten hapliegen Tauffwasser vnder die Leut, die tragens verwarlich in ihre Baufer, foll gut fein für die bofe gespenst, Bauberen, und für mancherlei ohngefelle, folches ist ohngefehrlich das brenn oder Lichtopffer der Teutschen in ihren Tempeln, mit öhl und Wachslichtern angestellet werden."

#### XLII.

# Das Sterben und die Seele.

Ist ein Familienglied soeben verschieden, so wird jede laute Neukerung des Schmerzes eine Zeit lang gewaltsam zurückgehalten. Es geschieht dieses, weil man glaubt, das Weinen der Hinterbliebenen erschwere es der vom Diesseits geschiedenen Seele, das Jenseits zu gewinnen. Dieser Glaube bildet einen wesentlichen Theil des nordischen dritten Helgiliedes\*) und darf demzusolge als heidnisch bezeichnet werden. Auch findet er sich in einem mythologischen Neim scharf ausgedrückt, welchen oberhessische Bettelstinder statt eines Gebets hersagen und wir hier solgen lassen wollen:

<sup>\*)</sup> Helgakwidha II. 43.

"Zu Seeburg, in bem Land voll Stein Hört zu, was sich begiebt,
Einem Weibchen starb sein Kindelein,
Das sie so sehr gekiebt.
Einst ging sie in das Feld hinein,
Die Thränensluth zu lindern,
Da sah sie auf dem Blumenseld,
Biel schöne weiße Kinder,
Mit himmelselleidern angethan,
Mit himmelsglanz vermehret,

(hier scheint etwas zu sehken). Und als sie da ihr Kindlein sah, Da that sie schneller lausen: Mein liebes Kind, was machst du da, Daß du nicht bist beim hausen? hier trage ich ein Krügelein, Da sammel ich eure Thränen ein. hört ihr mit eurem Weinen auf, So komm' ich auch zu viesem haus."

Der Inhalt dieses Gebetes kommt auch als Sage in Oberhessen vor und zwar mit einigen Zügen, die dersselben Erzählung von Frau Bertha sehlen\*). Nämlich Frau Holle, wohnend an einem himmlisch schönen, von einem hohen Zaun umgebenen Ort, führt die Kinder, deren es so viele sind, daß sie gar nicht gezählt werden können, im Lande umher. Kommt sie vor ihrer Wohnung an, so erhebt sie sich mit ihrer Schaar in die Lust und verschwindet jenseits des Zaunes.

### XLIII.

Das Berühren der Sachen nach dem Tode.

Das erste Geschäft, welches, nachdem ein Mensch gestorben ist, von den Hinterbliebenen vorgenommen zu werden psiegt, besteht darin, alles anzurühren oder in Bewegung zu setzen, was an todten und lebendigen Dingen im Trauerhause vorhanden ist. Selbst die Früchte auf dem

<sup>\*)</sup> Grimm S. 884 m. 885.

Boden, die Getränke im Keller sind hiervon nicht aus= genommen.

Db und in wiesern dieser Gebrauch mit dem Göttersglauben im Zusammenhang steht, ist noch nicht hinlänglich ermittelt, nur so viel ist gewiß, daß er stattfindet, weil man glaubt, die betreffenden Gegenstände würden im Unterlassungsfall verderben.

Dieseicht haben wir den Rest einer Feier vor uns, die einstens zu Ehren des in das Haus eingekehrten Todes stattgesunden haben mag. Nämlich der Tod war unsern heidnischen Boreltern ein persönlicher menschenfreundlicher Diener der Götter. Sein Amt bestand darin, die Seelen der Verstorbenen abzuholen, um sie an den Ort ihrer Bestimmung zu geleiten. Das Christenthum machte ihn zu einem menschenseindlichen, gespenstigen Wesen und gab ihm den Namen Sensemann oder Meister Klapperbein. In den letzten Jahrhunderten wird jedoch seiner wieder in freundlicher Beziehung gedacht, d. h. er wird als Freund Hein bezeichnet.

#### XLIV.

# Das Angunden eines Lichts bei einer Leiche.

Sobald die Sonne untergegangen ist, wird in dem Zimmer, in welchem die Leiche eines Menschen liegt, ein Licht hingestellt und die ganze Nacht brennend erhalten. Erlischt es zufällig, so ist dies ein Zeichen, daß sehr bald wieder ein Glied der betreffenden Familie stirbt. Aus diesem Grunde wird es auch am nächsten Morgen nicht ausgeblasen, sondern so lange brennen gelassen, bis es von selbst erlischt.

Der jetzt nur noch leise nachklingende Zweck des brennenden Lichtes bestand nach dem Sturz des Göttersglaubens darin, das Wesen zurückzuscheuchen, welches nach jenem Glauben die Seele des Verstorbenen abholte, um sie nach Asgard oder Helpeim zu geleiten.

"Es haben die Alten vermeint, heißt es im Kräuter= buch des H. Tragus, II. Theil S. 6, wo Fewer fen, daselbst vermögen die bosen Beister nichts schaffen, vmb defwillen haben fie bei ihren abgestorbenen Leichen, bis daß fie zur Erde bestattet werden, Fewer und brennende Lichter wollen haben und wiewol die Alten solches ohn grund der beiligen geschrifft angericht, sind doch Christen vil (wie die Affen) nachgefahren, haben diesen Brauch gelobt, vnd zulett fur ein verdienstlich gut Wert, darauf dann unzählbare superstitiones und migbrauch erfolget, laffen ausrufen und bei allen Ceremonien Lichter brennen. And darmit ich ber närrischen superstitiones und migbrauch einer gedenke, so haben etliche der Teutschen sonderlich im Wafgau einen folden Glauben und zuversicht, sobald ein Biehsterben einher felt, vermöge dasselbig durch fein ander mittel abgeschafft werden, es werde dann ein Notfewer angezogen, das bringen fie aus durrem Gichen Holtz mit nothgezwang einer Stange zu wege, Dieselbig muß man auff bem durren Eichen Solt mit gewalt, wie ein Schleifstein, herumber treiben, und ift folche ftang auff beiden seitten der underften Bolger mit Retten angebunden, daß fie keineswegs mag weichen und so man gemelte gebundene stang ein zeitlang mit arbeit vmbtreibet, so fommt nach viler bewegung erst= mals eine große Sit, nach der Sit folget ein Rauch und nach dem Rauch entzündet sich das Notsewer das empfahet man mit andacht und großer reverent in Zunder und Auff solche gezwungene Notfewer sind etliche Jungfrauen bloffes Leibes mit etlichen Ceremonien ordinirt und bestellt, tragen blose Schwerter in ihren Sanden, dazu sprechen sie ihre reimen und Spruch, alsbald darnach würdt ein groffes Fewr angezundet mit vilem Solg, zu ftund treibet man das Bibe mit ernst und andacht durch das errungen Nothsewr, guter Hoffnung und zuversicht, der unfall und Bihefterben foll dadurch gewendet werden und wie dieß Bolt glaubet, also geschiehts etwan. Man muß 22

aber vorhin, ehe das Notfewer gemacht ist, alle andere Fewer in Dorff und Flecken, als untüchtig und schädlich, mit Wasser ausleschen und so jemands diß gebot übersühre, der würd hart gebüsset. Dieser und dergleichen superstition haben die Christen viel, als Frewdensewr, Johannissewr, Kerkensewr und anders."

#### XLV.

#### Die Sand eines Todten als Seilmittel.

Hat Jemand eine Geschwulst am Hals, einen s. g. Kropf, so geht er, um das Uebel zu beseitigen, an drei Tagesscheiden, d. h. des Morgens früh, des Abends spät und am nächstsolgenden Morgen stillschweigend in das Trauerhaus und streicht mit der rechten Hand des Todten dreimal über die Geschwulst hin.

Unverkennbar steht dieser Gebrauch mit dem weiter unten zur Besprechung kommenden Aberglauben in Bers bindung, demgemäß diesenigen Menschen bald nachher sterben mussen, deren Namenszug im Grabe vermodert.

#### XLVI.

# Die Leichenweihe.

An vielen Orten ist es gebräuchlich, die Leichen unter anderem dadurch zu weihen, daß man ein Kreuz auf ihre Brust oder zwischen die gesalteten Hände legt. An anderen Orten wird ein Kreuz eine Zeit lang auf den Sarg gesstellt. Sodann kommt es vor, daß auf den Sargdeckel zwischen dem s. g. Beschlag Blechstücke in Kreuzesgestalt von blauer oder rother Farbe besessigt werden, um mit in das Grab zu kommen. Obgleich wir nicht behaupten wollen, diese Bräuche seien heidnischen Ursprungs, so glauben wir doch, daran erinnern zu müssen, daß schon bei unsern heidnischen Boreltern ein ganz ähnlicher Brauch bestand. Er bestand, wie J. Grimm erwähnt, darin, daß die Leichen

mit dem Hammer Donars geweiht wurden\*). Die Gestalt dieses Hammers entsprach aber der eines Kreuzes\*\*). In diesem Mythus dürfte denn auch der Gebrauch seinen Grund haben, die beim Machen des Grabes benutzten Werkzeuge in Kreuzesgestalt bis zur Ankunst der Leiche auf das Grab zu legen.

#### XLVII.

# Die Beerdigung eines Rindes.

Ein Kind, welches kein Sahr alt geworden ift, muß bei seiner Beerdigung von einer weiblichen Person auf den Friedhof getragen werden. Nachdem ihr der Todtengräber den Sarg vom Kopf berab genommen und in das Grab gelegt hat, nähert sie sich rücklings dem Grabe, um den Rikel durch eine entsprechende Ropfbewegung auf den Sarg hinabfallen zu lassen. Gelingt dieses nicht, was jedoch selten der Fall ift, und der Rigel fällt neben das Grab, so entsteht unter den Leidtragenden eine gang be= sondere Trauer, denn man glaubt, das Kind finde nun die erforderliche Ruhe nicht. Der Rigel besteht in einem weißen, franzähnlich zusammengelegten Tuche, mit welchem das Kind vor dem Tode in naher Berührung geftanden bat. Es ist daber mahrscheinlich, daß auch dieser Brauch ein Nachhall der vorchriftlichen, mit Opfer begleiteten Leichenfeier ist \*\*\*). Hierfür spricht noch besonders der Umstand, daß sich die Sargträgerin rudlings dem Grabe naben muß.

# XLVIII.

# Das Betttuch einer verstorbenen Wöchnerin.

Beerdigt man eine Wöchnerin, so wird das Betttuch, auf welchem der Tod erfolgte, über das Grab hingebreitet und mit vier Spiesen an den Boden besestigt. Dasselbe

<sup>\*)</sup> Gilfaginning 49. - \*\*) Grimm G. 164 u. 165.

<sup>\*\*\*)</sup> Daj. S. 43.

geschieht mit der Windel, wenn ein Kind stirbt, das noch keine vier Wochen alt ist. Bettuch und Windel bleiben zum Bermodern auf dem Grabe liegen.

Es ist unverkennbar, daß auch dieser Brauch mit dem Götterglauben in Verbindung steht und als ein Opfer bezeichnet werden darf, welches einer der betreffenden Gottsheiten, besonders Donar gebracht wurde.

Nachstehende Sage, die man sich im Dorfe Schon= stadt erzählt, wird bieses bestätigen:

"Gine Dirne wettete mit ihren Spinnstubengenoffen, das Tuch vom Grabe hinwegzuholen. Auf dem Todten= hofe angelangt, bemerkte fie neben einem Baum einen himmelhoben, grauen Mann, der fein Saupt mit einer fleinen Müte bedeckt hatte. Denfelben mifachtend, nahm die Dirne nicht nur das Tuch vom Grabe hinweg, sondern schritt auch zu dem Manne hinan und bemächtigte sich seiner Müge. Raum war fie jedoch in der Spinnstube wieder angelangt, als der Beraubte am Fenfter flopfte und die Rudgabe seines Eigenthums forderte. Schnell wurden Tuch und Müte an einer Stange befestigt und bem unheimlichen Manne von den Burichen aus dem Fenster gereicht. Jener verlangte jedoch, die Dirne solle ihm die Sachen felbst einhändigen. Bleich vor Angst that fie es, erhielt aber einen Schlag in den Nacken, daß sie todt ju Boden fturgte."

#### XLIX.

# Das Bett einer verftorbenen Wöchnerin.

Das Bett einer beerdigten Wöchnerin wird jeden Morgen frisch gemacht und die Wiege des Kindes bleibt, wenn dieses am Leben geblieben ist, während jener Zeit vor dem Bette stehen. Es herrscht nämlich der Glaube, die Berstorbene komme vier Wochen lang jede Nacht zwischen 11 und 12 Uhr zu ihrem Bett, um von da ihr Kind zu

betrachten\*). Bielleicht ist aus diesem mythologischen Glauben \*\*) der bis jest unerklärte Rechtsbrauch entstanden, nicht eher als vier Wochen nach dem Tode des Testators das Testament zu öffnen und Beränderungen mit der Hinterlassenschaft vorzunehmen.

Tı.

# Die Mitbeerdigung der Namenszüge.

Es ist allgemeiner Brauch, Namen lebendiger Personen und Kleidungsstücke, welche diese getragen haben, nicht mit in das Grab kommen zu lassen, und zwar weil man glaubt, daß der entgegengesetzte Fall die Darre oder Auszehrung der betreffenden Person zur Folge habe. Dieser Fall glaubt man, trete besonders alsdann ein, wenn ein Schweißtuch oder ein Tropsen Blut mit in das Grabkommt. Wird der Familienname oder nur der erste Buchstabe desselben mit beerdigt, so glaubt man, die ganze Familie stürbe binnen Kurzem an jener Krankheit aus.

Worin alles das seinen Grund hat, ist noch nicht hinlänglich aufgehellt. Soviel ist indessen gewiß, erstens, daß die Namen unserer Altvordern, weil sie die Eigensthümlichkeiten der betreffenden Person ausdrückten \*\*\*), das Wesen derselben gleichsam in sich schlossen, und zweitens, daß alles, was den Helweg betrat, der Todesgöttin versallen war, und hierzu scheint man die Personen zu rechnen, von denen ein Theilchen ihres Schweißes oder Blutes an den beerdigten Sachen klebt. Wahrscheinlich galten ein oder mehrere Buchstaben des Namens im Sinne der Runen für die damit bezeichnete Person, und zwar weil der Einnäher oder Zeichner während der Verfertigung an die betreffende Person hatte denken müssen. Demnach könnte der Schwerpunkt des in Rede stehenden Brauchs darin liegen, daß, wenn eine Handlung begangen wird,

<sup>\*)</sup> Grimms Märchen Nr. 11. - \*\*) helgafwibha 39.

<sup>\*\*\*)</sup> Beinhold, Deutsche Frauen im Mittelalter, S. 1-2.

bei der man eine gewisse Person sest in seinen Sinn faßt, die Handlung dadurch auf diese Person Einstluß bekommt, sie als ihren Inhalt in sich schließt. So wird z. B. ein Aleidungsstück unter gewissen Bedingungen durchgeprügelt, im Glauben, daß eine entsernte Person, an welche der Prügelnde im Augenblick denkt, die Prügel empfände.

Bur Bestätigung des Gesagten möge es gestattet sein, bier zwei Erzählungen folgen zu lassen, die in der Gesschichte der Jungfrauen des Klosters Bisbeck verzeichnet sind:

"Gilita Profin von einem nahen Dorf batte ber Alosterschwester Hasela etwas Zauberisches ins Gekochte gethan. Diese wurde davon mahnsinnig, sodaß fie durch Die Hausthur kopfüber Rader schlug. Sie konnte weder ruhig stehen, noch liegen, noch sitzen, noch schlafen, Tage und Nachte murbe fie graufam umbergetrieben. Da fam aus der Insel Pater Modestus mit einem großen Rocke und befahl ber Safela, fich zu Bett zu legen und einen Trank von ihm zu nehmen, worauf fie ftart schwitte. Dann nahm er das Gewand, in welchem fie geschwitt hatte, um= wickelte seinen Rock damit und legte es zusammengefaltet auf die untere Schwelle unserer Kirche. Dann prügelte er ftark darauf los, öfters dazu sprechend: fo foll Gott dich Giftmischerin guchtigen! Bald schickt vom naben Dorfe Gilika ihre Mutter und bittet burch fie kniefallig, baf er um Gottes, der beiligen Jungfrau und Sanct Johannes willen aufboren mochte zu prügeln. Sie fei jest genug gezüchtigt und könne mehr Schläge nicht aushalten."

"Für wahr erzählte mir ein Klosterbruder von adliger Abkunft, sein Bruder sei einst mit anderen bei schönem Wetter auf dem Rheine gefahren. Während des Gesprächs mit den Gefährten erblickt einer derselben, ein junger Kaufmann, am Ufer einen Schaafhirten, der nahe einem Wäldchen seine Heerde weidete, aber ruhig schlief, ebenso seine Hunde. Der Kaufmann sagt also (für einen solchen gab er sich aus): "Wenn es den Herren gefällt, will ich

ein sonderbares Schauspiel bewirken", und deutet dabei auf den Schaashirten. Hierauf murmelt er einige Worte in seinen Hut und macht verschiedene Gestikulationen. Da bricht sehr rasch ein Wolf aus dem Wäldchen und läuft mit einem geraubten Schaase davon. Die Hunde versolgen ihn bellend. Der Hirt aber erwacht und argwöhnt Zauberstünste. Um List mit List zu vergelten, dreht er das Ränzchen, auf dem er geschlasen hatte, auf die andere Seite, holt einen dicken Prügel, den er zu seinem Schutz im Hirtenshause hatte, herbei und zerschlägt damit arg das Ränzchen. Der Kausmann, die Schläge fühlend, bat die Genossen, ihn so schaashirten zusrieden zu stellen, sonst sei es um sein Leben geschehen."

#### LI.

#### Das Trauermahl.

Den Schluß aller bei Leichenbegängnissen stattsindenden Bräuche bildet das Trauermahl. Es wird von den Berswandten, Freunden und Nachbarn im Trauerhaus eingesnommen und Leid genannt. In den Städten besteht es regelmäßig aus Brod, Butter, Burst, Branntwein, Kasseund Backwerk, auf den Dörfern hingegen in einem vollsständigen, warmen Essen. Je größer und kostspieliger das Leid ist, desto größer ist die Ehre, welche man dem Berstorbenen zu erweisen glaubt; aus diesem Grunde wird denn auch schon die Leiche und der Sarg entsprechend geschmückt. Schwere Unbill, die der Berstorbene im Leben von seinen Angehörigen erdulden mußte, werden diesen eher verziehen, als wenn sie es aus Sparsamkeit unterlassen, die Hülle des Todten angemessen zu ehren, besonders ein entsprechendes Leid zu veranstalten.

Alles das war nun, weil das natürliche Gefühl des Menschen es forderte, zur Zeit des Götterglaubens im größten Maaße üblich und bildete einen wesentlichen Theil des Cultus. Se größer das Todtenopfer, oder was dasselbe heißt, die Hingabe war, welche zu Ehren des Berstorbenen bei dessen Leichenbegängniß stattsand, desto ehrenvoller war die Aufnahme und Bewirthung des abgeschiedenen Geistes im Jenseits.

# Schlußbemerkung.

Es muß auffallend erscheinen, daß sich fast alle Gesbräuche auf Donar beziehen; es hat dieses darin seinen Grund, daß über  $^9/_{10}$  der Hessen, ja aller Deutschen, als dem Stand der Frilinge angehörig, einstens in Donar ihren Haupts und eigentlichen Standesgott verehrten.

# XII.

# Bur hessischen Familiengeschichte\*).

# 2) Soffifches Beneficium zu Gelnhaufen.

Die Wittwe des Amtmanns Radefeld, Louise, geborene Hoff zu Gelnhausen, hat in ihrem am 9. Juni
1838 bei dem dasigen Justizamte errichteten Testamente
ihren, in ungefähr 33000 fl. bestehenden Nachlaß (mit Ausnahme einiger Legate) zur Unterstützung der dasigen Armen und zu einem Beneficium für Studirende ausgesett. Aus dem nachstehenden Testament geht hervor, daß
das Benesicium zunächst an Blutsverwandte der Stifterin
verabreicht werden soll, und in deren Ermangelung an arme Individuen, welche aus Gelnhausen gebürtig und daselbst
wohnhaft sind. Dasselbe beträgt für Blutsverwandte 400 fl.,
für Fremde 200 fl. jährlich nach den näheren Bestimmungen
im Testamente.

<sup>\*)</sup> Siehe oben S. 87.

Die Verwaltung hat der jedesmalige erste evangelische Pfarrer zu Gelnhausen.

Die von der Wittwe Radefeld in Gelnhausen errichtete Stiftung, unter dem Namen "Hoffische Stiftung", betreffend.

# In Gottes Namen!

"Da ich, Louise Radefeld, geb. Hoff, weder Kinder, noch Geschwister mehr am Leben habe, so will ich über meinen dereinstigen Nachlaß hiermit testiren und besstimme deshalb: Meine einzige Erbin soll seine eine von mir hiermit errichtet werdende und nach meinem Tode ins Leben tretende milde Stiftung (pia causa), welche einen doppelten Zweck hat, nämlich

- 1) Arme aus bieser Stiftung zu unterstützen und
- 2) ein für Studirende zu verabfolgendes Stipendium zu begründen."

"Diese von mir angeordnete milde Stiftung wird repräsentirt, bezw. die Verwaltung des Vermögens dieser Anstalt gesführt durch den jedesmaligen ersten evangelischen Prediger in Gelnhausen, und namentlich nach meinem Ableben durch den jetzigen ersten Prediger Pfarrer Manns. Sollte diese Stiftung nicht allein durch meinen Willen bestehen können, sondern zu deren Fortbestand, resp. zu deren Entstehung die Genehmigung des Staates oder dessen Oberhauptes nothwendig sein, so ist der Repräsentant, bezw. Executor meines Testaments, gehalten, das deshalb Nöthige zu wahren und der Stiftung Bestand zu verschaffen."

"Der erste Zweck meiner Stiftung, nämlich die Untersstützung der Armen, soll wie folgt verwirklicht werden: Die Zinsen von meinem Nachlasse, insoweit sie nicht zu dem Stipendium für die Studirenden verwendet werden, sollen alljährlich unter vierundzwanzig Personen beiderlei Geschlechts, welche zu den ältesten und ärmsten Leuten

hiesiger Stadt gehören, in der Regel zu gleichen Theilen wertheilt werden, welche Anzahl stets beizubehalten ist. Würden sich unter meinen Familienangehörigen, auf deren Geburtsort und Alter es übrigens nicht ankommt, Personen sinden, die in solche Armuthsverhältnisse gerathen sind, so sollen diese vorzugsweise berücksichtigt werden, ohne daß übrigens deshalb die Zahl der Armen vermindert oder vermehrt werden dars."

"Den zweiten Zweck meiner Stiftung, nämlich das Stipendium für Studirende betreffend, anlangend, so versordne ich, daß daffelbe

a. solchen armen Individuen mannlichen Geschlechts von der Berwaltung meiner Stiftung foll verabreicht werden, welche dahier gebürtig und wohnhaft find. Jedoch darf erst dieses Stipendium alsdann an solche Ber= fonen verabreicht werden, wenn durchaus feine Indi= viduen aus meiner Blutsverwandschaft vorhanden find. welche sich dem Studiren widmen wollen. So lange nämlich solche Blutsverwandte mit gleichen Zwecken vorhanden sind, ohne Unterschied, ob sie dahier wohn= haft, gebürtig oder arm find, so muß biesen bas fonften für Arme bestimmte Stipendium verabfolgt werden, und ba daffelbe immer nur für Einen Stubi= renden verabreicht werden soll, so hat bei einer etwaigen Concurrenz von Blutsverwandten der mir nach romischem Rechte bem Grade nach nächste Verwandte den Vorzug.

Bei gleichem Grade der Concurrenten entscheidet das höhere Alter, was auch bei Fremden unter sich der Fall sein soll.

Würde einmal das Stipendium vakant sein und ein Fremder machte Ansprüche darauf, es wäre aber zu derselben Zeit vorauszusehen, daß ein Familien= angehöriger nach zwei Jahren, von der Zeit des Nachsuchens des Fremden berechnet, die Universität beziehen würde, so soll der Fremde so lange auf den Genuß des Stipendiums warten, bis der Blutsverswandte seinen Cursus absolvirt hat.

- b. Das Studien-Stipendium wird erst dann verabreicht, wenn die Maturität dem Verwalter der Stiftung nachgewiesen wurde.
  - c. Es soll nur immer Ein Studirender von der Stiftung das Stipendium beziehen.
  - d. Der Jahresbetrag des Stipendiums besteht für Blutsverwandte in vierhundert Gulden, für Fremde in zweihundert Gulden. Dieser Betrag wird immer nur halbjahrweise an die Eltern der Studirenden oder deren Bormunder vorausgezahlt.
- e. Das Bezugsrecht des Stipendiums dauert drei Jahre. Dieses Bezugsrecht wird übrigens bedingt durch den wirklichen Besuch einer Akademie und durch die ununter= brochene Fortsekung des dreijährigen Cursus, sodak also bei allenfallsigem früheren Austritte ber Genuß bes Stipendiums ausfällt. Würde übrigens der Stipendiat durch unverschuldete Berhältnisse, 3. B. Rrantheit an ber Fortsetzung seines Studiums tem= porar verhindert, so soll derselbe nach Beseitigung des Sindernisses wieder in den Genuft des Stipendiums treten, ohne aber hierdurch einen anderen das Stipen= bium inzwischen Beziehenden beshalb in seinem Studium zu unterbrechen, vielmehr hat der temporär an der Fortsetzung seines Studiums Verbinderte abzuwarten, bis ber inzwischen eingetretene Stipendiat seinen Cursus vollendet hat."

"In Betreff der Verwaltung der als Erbin eingesetzten milden Stiftung, mit Rücksicht auf ihren zweifachen Zweck und in Betreff der Verpflichtungen und Rechte des Verswalters derselben, setze ich fest:

1) Der jedesmalige Verwalter stehet nur unter der Aufsicht der die milden Stiftungen im Staate überwachenden Behörde, welcher er alljährlich, oder auch auf Berlangen zu jeder Zeit Rechnung ablegen muß.

- 2) Der Verwalter hat dem zu Folge alsbald nach meinem Tode ein gerichtliches Inventarium aufnehmen zu lassen, und alles das durch eine öffentliche Verganthung veräußern zu lassen, worüber ich nicht besonders verfügt habe. Das Inventarium bildet die Grundlage der Verwaltung.
- 3) Der Berwalter, welcher zugleich Executor dieses Testaments ist, hat allen Bestimmungen dieser Disposition
  genau nachzukommen und prästirt den Fleiß eines Bormundes, ohne aber zur Leistung einer Caution verpslichtet
  zu sein.

Sollte übrigens der Berwalter unsicher werden, so wird die Aufsichtsbehörde auf geeignete Beise für Sicherstellung der Anstalt Sorge tragen.

- 4) Der Verwalter hat immer vorhandene Kapitalien baldmöglichst sicher und zwar nur auf Immobiliar=Unterpfänder dahier und in der Umgegend auszuleihen. Er behält übrigens die Kapitalbriese und eingehenden Baarsschaften in seiner Verwahrung und sorgt thunlichst für Einziehung der entsernt ausstehenden Kapitalien. Zur Ausbewahrung der Verwaltungspapiere und der Vaarschaften kann mein Schreibpult benutzt werden.
- 5) Namentlich hat der Berwalter mit gehöriger Umsicht den für Armenspenden zu benutzenden Fond zu vertheilen. Die Wahl der Armen, mit Berücksichtigung der oben angeführten Boraussetzungen, bleibt dem Berwalter lediglich überlassen, er verpflichtet sich aber, bei hiesiger Armenscommission die vorzugsweise Bedürftigen in Erfahrung zu bringen und deren Borschläge nach Gutdünken zu besrücksichtigen.
- 6) Der festgestellte Betrag für das Stipendium der Studirenden darf nie zu einem anderen Zwecke und nament= lich nicht zur Bertheilung unter die vierundzwanzig armen Bersonen verwendet werden und ist derselbe vielmehr zu

reserviren und nur in dem Falle an die vierundzwanzig Arme mitzuvertheilen, wenn kein Stipendiat gerade da ist. Damit übrigens bei der etwa sich ereignenden Nichtverswendung des Studienbetrages die vierundzwanzig armen Personen nicht zu viel erhalten, so sollen nach Gutdünken des Berwalters verwaiste Kinder männlichen Geschlechts zur Erlernung eines Handwerkes, blinde und gebrechliche Personen, sowie Schwachsinnige und überhaupt Bedrängte aus dem vacanten Fond unterstügt werden.

- 7) Das Stiftungskapital muß in dem Betrage, wie es sich nach Aufstellung des gerichtlichen Inventars, nach Abzug der auszuhändigenden Legate, herausstellt, erhalten werden, so daß ein etwa zufälliger Ausfall aus den Resvenüen wieder ersett werden muß.
- 8) Die Stiftung erhält den Namen die "Hoffische Stiftung", welcher Bezeichnung sich der Verwalter zu bedienen hat.
- 9) Sollte die Verwaltung neben meiner für ewige Zeiten bestimmten Stiftung ein weiteres Denkmal für angemessen finden, so bestimme ich, daß mein Grab ein Stein ziert, dem die Inschrift einzugraben ist:

Louise Radefeld geb. Hoff, als Gründerin der Hofflichen Stiftung und

August Hoff, als Bruder und Urheber des Stif= tungsvermögens.

(Familienwappen).

- 10) Der jedesmalige Verwalter hat für seine Mühewaltung einen jährlichen Gehalt von Zweihundert Gulden zu beziehen und werden demselben außerdem die etwaigen Auslagen ebenfalls ersetzt.
- 11) Zur Erhaltung der Familienportraits hat der Berswalter ein Zimmer zu miethen, wosür jährlich zweiundszwanzig Gulden können verrechnet werden, worin dieselben aufgehängt werden sollen. Kann der Berwalter ein eigenes Zimmer hierzu verwenden, so erhält er den ausgesetzen Betrag hiersür vergütet.

"Mein Nachlaß, beziehungsweise meine Erbin, die Stiftung, soll mit folgenden Legaten resp. Fideicommissen belastet werden: I. Meine Geschwisterkinds = Verwandten (d. h. solche, welche mit mir nach römischer Computation im fünsten Grade blutsverwandt sind) sollen bis zu deren völligem Aussterben die Revenüen meines Nachlasses unter solgenden Bestimmungen und Modificationen aus meinem Nachlasse beziehen:

- 1) Diese meine Berwandten erhalten die besagten Revenüen von der Berwaltung meiner Stiftung, jedoch nur in so weit, als dieselben nicht für das Studien-Stipendium und die Berwaltung verwendet werden, indem das erstere sogleich nach meinem Tode genossen werden soll.
- 2) Stirbt eines meiner den Revenüenbezug genießenden Geschwisterkinds-Berwandten, so soll der hierdurch vacant werdende Theil der Revenüen nicht den noch übrigen Geschwisterkinds-Berwandten zufallen, sondern zu dem ersten Zweck meiner Stiftung, nämlich zur Unterstützung der Armen, jedoch nur in der Weise verwandt werden, daß mit diesem ausfallenden Theile nur Zwei qualificirte Arme unterstützt werden sollen.

Für einen jeden weitern Ausfall eines Revenüen beziehenden Geschwisterfinds-Verwandten werden zwei weitere Arme angenommen, und erst dann erhalten die oben genannten vierundzwanzig armen Personen die ihnen in dieser Stiftung verheißene Unterstützung, wenn gar keine Geschwisterkinds-Verwandten mehr vorhanden sind.

3) Da es übrigens der Fall sein kann, daß von der Berwaltung die richtige und völlige Zinsenbeitreibung in jedem Jahre unmöglich hat bewerkstelligt werden können, der Capitalstock aber unveräußerlich für die eingesetzte Erbin erhalten werden soll, so müssen die Interessenten sich bis dahin gedulden und solche successive Auszahlungen der Portionen nach dem Alter erfolgen.

- 4) Da mir übrigens von den hier bedachten Geschwister= find8=Berwandten nur
  - a. Petronelle, verehelichte Freund hier,
  - b. Louise Roch hier,
  - c. Ernestine Bauer hier, sämmtlich geborene Hefter und
- d. August Heller, Amtschirung zu Meerholz bekannt sind, jedoch im Auslande mir bis jetzt unbekannte Geschwisterkinds=Berwandte sich befinden können, welche ebenfalls an dem Revenüengenuß partizipiren, so verordne ich: daß diese durch die Franksurter Zeitung zur Meldung binnen einer jährigen präclusiven Frist aufgefordert und im Falle ihres Erscheinens und hinreichender Legitimazion zum Revenüenbezug gleich jenen namhaft aufgeführten Geschwisteskinds=Berwandten zugelassen werden sollen.
- 5) Die meinen Geschwisterkinds-Verwandten zugedachten Revenüenlegate sollen nicht voraus, sondern immer erst nach Ablauf eines Rechnungsjahres ausgezahlt werden.
- 6) Sollte ein Geschwisterkinds=Verwandter vor Ablauf eines Rechnungsjahrs sterben, so erhalten dessen Erben nur den bis zum Tage des Todes fälligen Antheil und geht keinenfalls auf diese Erben das von ihrem Erblasser genossene Recht über."
- II. Mein gegenwärtiges Testament beurkundet deutlich, daß ich für meine Berwandten hinlänglich und namentlich durch das Studien-Stipendium vorzugsweise sorgte. Um dies aber noch mehr zu bethätigen, so verordne ich, um namentlich meine Anhänglichseit an die gegenwärtige verwandte Generation zu erweisen, daß, wenn innerhalb der ersten zwanzig Jahre nach meinem Tode zwei meiner Bluts-verwandten zu gleicher Zeit das verordnete Studien-Stipendium in Anspruch nähmen, wovon Giner nach den obigen Beränderungen den Borzug haben würde, daß als-dann beide das Stipendium zu gleicher Zeit beziehen können, und doch jeder jährlich Vierhundert Gulden erhält.

Der hierdurch entstehende Ausfall wird den Legataren sub 1 und resp. den Armen in Abzug gebracht, damit der Capitalstock nicht verringert werde.

III. Der hiesigen Schulzugend beiderlei Geschlechts vermache ich einem Jeden zum Andenken jährlich sechs Kreuzer, die auf dem Examinationstage an die Schullehrer nach einem von diesen gegen zwanzig Kreuzer Gebühr aufzustellenden Berzeichnisse zur Bertheilung durch die Berzwaltung ausbezahlt werden." (Bon Nr. IV.—XVII. folgen verschiedene Legate).

.... XVIII. "Der hiefigen evangelischen Kirche legire ich: a. als Unterstühung für den jedesmaligen ersten Pfarrer, der nach meiner obigen Disposition Berwalter der eingesetzten Stiftung ist, jährlich zweihundert Gulden, und soll dieser Betrag als Theil seiner Pfarrbesoldung angesehen werden. Jedoch hat sich derselbe für diesen Betrag auf das sorgfältigste der Berwaltung zu unterziehen, wofür er übrigens keine besondere Bergütung erhält, und fällt vielsmehr dieser Betrag mit dem oben für den Berwalter außsgesehten zusammen,

b. ein Rreuz von Elfenbein, fodann

c. zwei silberne Leuchter zum Gebrauche auf dem Altar, auf welche aber mein Name muß gravirt werden, und besfinden sich diese sub b und o bemerkten Gegenstände in meinem Nachlasse."

XIX. "Der hohen Landesschule in Hanau vermache ich zehn Gulben und überdies zehn Gulden den hiefigen Armen und dem Waisenhause in Hanau, und zwar dem deutsch-evangelischen, ebenfalls zehn Gulden."

"Nachträglich bestimme ich noch als bindende Norm für meine Stiftung, daß unter meinen Familien-Stipendiaten sowohl meine ehelichen als auch durch nachfolgende Che legitimirten Blutsverwandten, sodann deren eheliche oder auch durch erfolgte Che legitimirte Nachkommen in abssteigender Linie stets verstanden werden, und

daß zur Verhütung von Legitimation8=Schwierigkeiten, namentlich bei Bezug des Familien-Stipendiums der weiland hier angestellt gewesene und verstorbene Johann Daniel Heßler, Stadtschreiber, als ehelicher Bruder meiner Mutter angesehen werden soll und mit Bezug auf dieses anerkannte Berwandtschafts-Verhältniß, dessen männliche Nachkommen, unter den testamentarischen Voraussetzungen zu seiner Zeit das Familien-Stipendium in Anspruch nehmen können."

So geschehen Gelnhausen, am 9. Juni 1838. Louise Radefeld, geb. Hoff.

# 3) Weiffel'iches Beneficium.

Marie Sophie Beissel, Tochter des Amt8= schultheißen Beissel zu Gudensberg, hat dieses Beneficium durch ihr Testament vom 15. Dezember 1769 gestiftet. Die näheren Bestimmungen enthält §. 5 und 6 dieses letzteren.

Das Stiftungskapital ist von 2000 Thir. bis auf 3937 Thir. angewachsen.

Senior und Collator war im Jahre 1840 der Kfarrer Wiskemann zu Niedermöllrich. Durch Beschluß des Ministerium des Innern vom 13. November 1840 (Nr. 11900) ist versügt worden, daß das Beneficium nur solchen Bersonen aus der Familie conferirt und ausgezahlt werden darf, welche und so lange sie wirklich studiren, nicht an solche, welche ihre Studien längst beendigt haben, daß der Familien-Senior von jeder Collatur der Regierung zu Kassel Anzeige zu machen, und daß der Rechnungsführer nicht eher zu zahlen hat, dis die Regierung die Collation der Stiftung gemäß gefunden.

"Im Ramen Gottes Amen!"

"Kund und zu wissen sehe hiermit, Nachdem ich Maria Sophia, des Amtsschultheißen C. Weissell, seeligen zu 23 Gudensberg nachgelassene Tochter bei zunehmendem Alter und Leibesschwäche in Erwägung gezogen, wie es in Ans sehung meiner zeitlichen Nachtassenschaft und Bermögen dienlich sepe, bei meinem Leben wissentlich und wohlbedacht zu verordnen, wie ich gerne wollte, daß es damit nach meinem, Gott gebe seeligen, Abschied gehalten werden solle, das disponire ich bei gutem Berstand und Bernunft sols gendermaßen:

1

Erstlich statte ich meinem Schöpfer und Gott vor die mir bezeigte vielfältige Gnade und Wohlthaten den demüthigsten Dank ab, und besehle meine Seele in die Hände meines Erlösers und Heilandes Jesu Christi in der Hossinung, daß mich Gott zu Gnaden annehmen, und meinen Leib an jenem großen Tage der Auferstehung zur ewigen Herrlichkeit wieder auferwecken werde. Soviel dann

2.

Zweitens mein Bermogen, damit Gott mich gesegnet, betrifft, Alldieweilen ich im ledigen Stande verblieben bin, und dann die Erbeinsetzung das hauptstud meines Tefta= mentes ift, so ernenne ich und setze zu meinem ungezwei= felten alleinigen Erben hiermit ein, meines feeligen Brubern, des Umts Actuary Johann Kaspar Weiffels zu Som= berg nachgelassene fünf Kinder namentlich: Maria Agnesa des Pfarrers Wiskemann zu Trepfa Chefrau, geborne Weisselin, den Premier-Lieutenant des Löbl. von Donopschen Infanterie-Regiments, Wilhelm Ludwig Beiffell, den Reg.=Advocat und Procuratorem Johann Karl Alex= ander Weiffell, des Umts Actuary Krugs ju Somberg Chefrau Maria Sophia, geborne Beiffellin, und den Reg-. Advocat und Procuratorem Martin Nicolaus Beiffell, und da ferner ein oder anderer diefer meiner eingesetzten Erben vor mir her mit Tode abgehen und eheliche Leibes Erben hinterlaffen follte, fo sollen diese an Plat ihrer Eltern treten und meine Erben sein, maffen ich nicht will. daß die Kinder durch das Absterben ihrer Eltern von der Succession ausgeschlossen werden sollen.

3.

Bum dritten soll meine ernannte Miterbin Maria Sophia Krugin die in angebogener Specificat beschriebene Mobilien, desgleichen meinen Antheil an dem Holzhäuser Behndten zum Boraus als ein Bermächtniß haben und bekommen, damit sie als meine Goddel ein Andenken von mir haben möge.

4

Bum vierten, alle meine übrigen Mobilien an Gold Silber und andern Metall, Geschmucke, Rleidung, Linnen, Bettwert, Saus= und Ruchengerathe, es mag Namen haben wie es wolle, Capitalien und Baarschaften allein ausge= nommen, sollen meines Bruders feeligen Töchter und vorbenahmte Miterben Maria Agnesa Wiskemannin und Maria Sophie Krugin zu zweien gleichen Theilen unter sich vertheilen und als ein Vermächtniß ebenfalls zu voraus bekommen, in so ferne und weil ich nicht davon ein oder anders an . Jemanden anders zu schenken oder zu vermachen Sinnes werden, und darüber nach meinem erfolgten feel. Ableben sich unter meiner Hand und Unterschrift etwas schriftliches aufgezeichnet finden sollte, als dergleichen Disposition zu machen ich mir ausdrücklich vorbehalten und ersagten meines seel. Brudern Tochter hiermit ausbrucklich aufgegeben und eingebunden haben will, daß fie solchenfalls ohne einige Widerrede dasjenige, was ich von meinen Mobilien einem andern gerne zuwenden wollte und zuzuwenden gemeint sein werde, demselben abgeben und ausfolgen laffen und dergleichen schriftlich von mir hinter= bleibende Willensmeinung eben sowohl genau halten und erfüllen follen, als ob folche diesem Testamente wörtlich wäre einverleibet worden.

5.

Bum fünften legire und setze ich hiermit zu meinem 23 \*

Beneficio aus, ein Capital von zwei Tausend Thlr., wovon die auflausende Binsen, so lange von denen hiernach beschriebenen Personen Niemand vorhanden sein wird, welcher das Benesicium genießen könnte, hinwiederum zum Capital geschlagen, und dadurch der Fond des Benesicii vermehrt werden soll, diesemnächst ist dann ferner mein Wille und Meinung hierbei

- a) daß dieses Benesicium jedesmalen-ein Studirender aus der Weisselischen Familie vier Jahre lang von Zeit daß er auf Universitäten zu gehen tüchtig sein wird, zu genießen habe und solche denzenigen, welche den Namen Weissellschlichen zuerst, und wenn davon kein Studirender vorhanden wäre, einem Studirenden von der Weibl. Linie conferiret werden soll.
- b) Wenn kein Studirender aus der Weisselischen Familie zum Genuß des Beneficii vorhanden sein wird, so soll die Hälfte der Revenüen zu einer Beisteuer an bedürftige Personen und sonderlich Witwen in der Weisselischen Familie jährlich verwendet, die andere Hälfte der Revenüen aber zum Capital geschlagen, und dadurch das Benesicium vermehret werden.
- c) In der Zeit aber, daß weder ein Studirender noch bedürftige Person in der Weissellischen Familie sein wird, welche von diesem Benesicio etwas zu genießen verstangen könnte, sollen die jährlichen Einkunste des Benesicii zum Capital geschlagen, und solches damit vermehrt werden.
- d) Wenn nun solchergestalt das Capital des Beneficii etwa so hoch angewachsen sein wird, daß die jährlichen Zinsen davon mehr als ein Hundert fünfzig Thir austragen, und es wäre, daß dann zwei Studirende auf einmal aus der Weissellischen Familie (worunter jedoch, wie vorgesdacht, diesenigen so vom Mannes=Stamme sind, und den Namen Weissel sühren, vor andern den Borzug) vorhanden, so sollen beide zugleich, jeder zur Hälfte, zum Genuß des Benesicii fünf Jahre lang gelassen werden. Wäre aber

nur ein Studirender vorhanden, fo foll berfelbe das Bene-ficium gang allein vier Jahre lang genießen.

e) Die Collation des Benesicii betreffend, so soll jedesmalen der älteste in der Weissellischen Familie, jedoch mit dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß er ein Gelehrter, das Benesicium zu vergeben haben und Collator desselben sehn, und von einem zeitigen Administratore jedesmal an denjenigen, welchen der Senior auf die Jahre angewiesen haben wird, die Zahlung des Benesicium geschehn;

So lange nun der Weissellsische Mannes Namen vorhanden sein wird, soll die Collation jederzeit bei demselben und ältesten, welcher den Namen Weissell führt, bleiben, woserne aber der Mannes Stamm abginge, fällt die Collatur an die Weibl. Linie, und den jederzeitigen Senioren Familie in derselben.

f) Die Administration dieses Benesicii soll ein jederzeitiger Provisor oder Berwalter der Kirchengüter und milden Stistungen zu Homberg in Hessen, und dem jedesmaligen Seniori, welcher Collator des Benesicii sein wird, alljährlich darüber Rechnung thun, und wegen solchen seiner Administration und Berwaltung des Benesicii auf Bestreitung der Kosten alljährlich die Revenüen von zwei Hundert Thir. zu genießen haben. Zu welchem Ende ich dann hiermit noch besonders zwei Hundert Thir. von meinem Bermögen aussetze und vermacht haben will.

6.

Bum sechsten, daserne sich aber der Fall zutrüge, daß die Weissellische Familie in Mann und weibl. Linie gänzlich abginge, und sich Niemand fände, welcher als ein Abkömmling aus der Weissellischen Familie zu diesem Benesicio sich qualifiziren könnte, alsdann soll die Collatur desselben an die Hochfürstl. Hesse Regierung zu Kassel fallen.

Um\*) jederzeit zweien Studirenden, so nicht vom Adel sondern von Gelehrten abstammen, (worunter jedoch die

<sup>\*)</sup> Diejer Gat ift auch im Original von bem vorhergehenben, ben er offenbar nur erganzen foll, getrennt.

Söhne berer Herrschaftl. Bedienten und sonderlich berer Herrn Regierungs= und anderer Herrn Rathe ben Borzug haben sollen) dieses Benesicium zu Fortsetzung ihrer Studien auf vier Jahre lang zu gleichen Theilen anzuweisen.

7.

Zum Siebenten legire ich an das hiesige Waisenhaus zweihundert Thir., an die Armen der Altstädter oder Brüsdergemeinde allhier Hundert Thir., an die Armen zu Homberg in Hessen ebenfalls Hundert Thir. und will ich, daß die Interessen von diesen beiden letzen Vermächtnissen alljährlich zu der Zeit, wann Armengelder ausgetheilt werden, ebenfalls unter Arme ausgetheilt werden sollen.

8

Zum Achten: Was nun folchemnach von meinem Bermögen noch übrig sein und bleiben wird, solches sollen meine eingangserwähnten Erben, es bestehe an Gütern, Capitalien, Gefällen oder Baarschaften zu gleichen Theilen friedlich unter sich vertheilen.

9.

Bum Neunten, wofern nun dieser mein letzter Wille nicht als ein zierlich Testament bestehen sollte, so will ich doch, daß derselbe als ein Codicill Fidei Comiss. oder sonstige letzte Willensverordnung fest und unverbrüchlich gehalten und erfüllet werde. Bu mehrerer Bekräftigung habe ich solches nicht allein selbst geschrieben, sondern auch auf allen Blättern und am Ende meines Namens Unterschrift und Pettschaft beigefügt, sondern will auch solch mein Testament gerichtlich hinterlegen."

"Geschehen Cassell, am 14. December 1769."
(L. S.) "Maria Sophie Weissell."

Daß vorstehende Abschrift dem Original in allem gleichlautend, wird bemittelst des hierunter gedruckten Stadt Secret-Insiegels hiermit attestirt.

Caffell; am 25. Januar 1770.

in fidem J. F. Roch, Stadt-Secretarius.

## 4) Beneficium für Studirende aus Elben und Elberberg. Gestiftet am 1. August 1625.

In Anno 1625 hat die pestis zu Elben sehr graßsiret, und ist ahn derselben gestorben die tugendsame frau Barbara, des würdigen und wohlgelahrten Ehren M. Martini Cronaugii Pastoris Elbensis liebe Haußfrau, und ihrem Herrn hinterstassen zweh kleine kinder, nach absterben aber seiner Haußefrauen hat M. Martinus Cronaugius eine disposition gestellet, auch mit eigner Handt geschrieben, darinnen vermeldet wird, wie es, wann er nach Gottes willen auß dieser nelt sollte abgesordert werden, mit seinen gütern und verlassenschafft gehalten werden soll.

Solder disposition überschrifft lautet alfo:

"Letzter wille M. Martini Cronaugii Elbensis wegen seiner güter, soll aber solches nicht geöfnet werden, es sep denn sein tichterlein gestorben, oder in den Ghestand gesschritten, soll solches verbrandt werden."

Als aber ist gedachter Pfarherr M. Martinus Cronaugius, selbigen Jahrs den 10ten Augusti seeliglich im Herrn entschlassen, und kurt hernach sein Töchterlein zu Cassel auch im Herrn entschlassen ist vorgedachtes Testament M. Martini Cronaugii p. m. auf bitt seiner Schwiegermutter und freundschäfft in beywesenen Herrn Johann Kandelbachs, dameligen Buttlarischen Berwalters, M. Cronaugii Schwiegermutter von Cassel, Hansen und Johannis Künkeln von Wehren, Hansen Weinrichen Greben zu Elben, und dann die Castenmeister daselbsten, als Herrn Schmille und Paul Wagner den 20ten Septembr selbigen jahrs ersösset worden, und lautet solches Testament von Wort zu Wort. Also.

"Gottes Gnade und alle glückliche wohlsahrt wünsche ich im Herrn ruhender Magister Martinus Cronaugius, ge- wesener diener des worts Gottes zu Elben allen, so dieser mein letzter Wille und gemüth vor Augen kommen wird,

und bitte Gott und den Vatter unseres Herrn Jesu Christi, daß er allen, so hierüber handzuhaben gebühren wird, mit seinem Geist regieren wolle, daß sie solches wohl anordnen, und nur zu Gottes ehren verrichten können, auch allen so hierauß gutes widersahren wird, nicht ihre, sondern Gottes ehre suchen mögen.

Nachdem männiglich bekanndt, wie mein Batter feelig, der Ehrwürdige und Wohlgelahrte Berr M. Conradus Cronaugius in Gott rubender in die 44 jahr gewesener Sehl= forger zu Elben, sein anbefohlenes ampt beffen Orts ber= maßen verrichtet, daß er Gott und menschen wohlgefällig gewesen ist, auch in seinem gangen leben nicht das seine, sondern das Jesu Christi ist, gesucht hat, und seines bergens begierde dabin gewendet, daß er mich seinen einigen Sohn abn feiner statt in Gottes dienst feben und boren mochte, welchem seinem begehren nach ihn auch Gott erhöret, wie aber und welcher gestalt sich mein studium angefangen, und ich mich in meiner jugend gegen meinen abgelebten Bater verhalten, will bier geschwieg, und nichts anderes wünschen. als mit König David auf bem 25. Pfalm: Berr, gebente nicht der sünden meiner jugend und meiner übertretung, fondern gedenke meiner nach deiner barnberzigkeit, und beiner aute willen. Dannerbero mein in Gott rubender Batter fel. meinerthalben nicht allein vieler schmerken bes bergens, sondern auch meinen ungehorsam mit traurigkeit erfahren muffen, aber nicht einmahl bie Sand abgelegt, und nach meinem jugendlichen Bunsch, und unverständlichen fitten, alko bald zuruckgezogen, sondern offtermals und abn unterschiedlichen orten versucht, ob er seinen wunsch erreichen, den ungehorsam redlichen gehorsam finden möchte, welches dann auf vielfältiges gebat und wahre anrufung zu Gott, wie dann auch auf ohnaufhörlichen fleiß geschehen, und der gnädige Gott zu Marburg luft und liebe in mein bert zu ben studiis gepflanzet, daß ich alba in die 5 jahre verharret, und den gradum Magisterii mit

lob erlanget, vor welche gnade Gottes ich mich nicht allein im leben, sondern auch in und nach dem Tode dankbar zu beweisen schuldig achte. Als ich abn jahren und Berftand qu= mein Bater aber an Rraften abgenommen, und wenig im hohen alter in seinem Saufstande sich zu erfreuen hatte, hatte ich mich auf sein begehren mit der Ehr= und tugend= samen Jungfrauen Barbaren Engelhardin des Ghrbaren Berrn Engelharten, Furstl. Beff. Deichmeisters zu Cassel, eheleiblichen Tochter ehelig versprochen, auch diesen Cheftand in meinung meinem Batter zu dienen, christlich voll= zogen, aber mein begehren nicht wegen Kurze seines lebens erreichen können. Db aber nun wohl solcher Chestand lieblich, fruchtbarlich und friedlich gewesen, und uns Gott mit zweien Kinderlein, als einem Töchterlein genannt Anna Martha und einem Söhnlein genannt Conradus verehret, Jedoch hat ers uns nicht nach unserm, sondern nach feinem willen und ewigen rath gemacht, meine vielgeliebte baukfrau den 16ten Julii mittags zwischen 11 und 12 uhren. nach der Geburth des obgedachten Söhnleins, ju fich auß allen jammer gefordert, mich aber und meine armen Rinderlein in wittibers und waisen-stand gesetzet.

Weilen dann dieses sind sterbliche und gefährliche zeiten, mein obgedachtes Söhnlein den 25ten Julii seiner mutter nachgesolget, daß ander noch in gesundheit so lange als Gott will, auch meine geliebte Schwester Martha, Pastoris Wernensis R. Johannis Kunckelii, diesen vergangenen winter mit todt abgangen, und auch drey waislein hinterlassen, so noch unerzogen, deren dann einer den 28ten Julii dieses Jahres auch ihr nachgesolget und ihr und allen in zweisel gewesen und noch ist, ob die Kinder männliches alter erzreichen würden, als hat meine Schwester Martha in Bestrachtung dieses alles, ihr vätterliches, und nach Wehren vor und nach gewantes gut auf dem todtbette, im behsein ihres Stiffsohns Johannis Künckels (wie dann seine hand noch ausweißet, so er damahls in ihrem nahmen schreiben

müssen) nach dem tode ihrer Kinder es sep lang oder furt auch nach mir den meinen wieder zurück vermacht. Aber auch mein töchterlein solches nicht samt mir erleben könnte, und unsere sämmtliche güter leichtlich in fremde und frosockende hände rathen möchten, als habe ich gäntlich ben mir im leben entschlossen alles dahin zu richten, daß man wissen möchte, wie es hier hiernächst, so ich sampt den meinen verfallen würde, mit meinen von meinem Batter herrührenden gütern gehalten werden solle, und ist dieses mein ernster wille und gemüth, daß da sich der sall also begeben würde, die Kinder hernach in der kürze oder länge, sie seien verheirathet oder nicht, ohne leibeserben mir solgen würden, daß es auf nachfolgende weise mit meinen, auch mit meiner schwester zurück vermachten gütern (so der sall also käme) gehalten werden soll.

- 1) Soll das Haus, so von meinem Batter gebauet dem Dorff Elben erblich, eigenthümlich und ewig von mir und den meinen zu einem Pfarhauße geschenket sepen, weilen aber alsdann das ander nicht nötig, soll solches vertaufft und das geld zu nachgeordinirten gesetzt werden.
- 2) Darnach foll alle fahrende Haabe, wie sie auch einen nahmen haben mag, verkaufft und zu gelde gemacht werden.
- 3) Sollen die bücher, so das meinste Theil zu Cassell und exliche hier sein, der Kirche zu Elben erblich und ewig sein und jeder nachkommender Pfarrer gebrauchen, doch also sollen sie klein und groß in einen Catalogum gebracht, und so offt der Ehrwürdige Hr. Superintendens einen einführen wird, sollen sie ihm zugezehlet und nach seinem abziehen oder Todt wieder gefordert, so aber eins mangelt oder verderbet, seine Erben ein anders an die statt kausen. Weil aber viel schulbücher darunter, sollen solche, so zum nachfolgenden nominirten stipendio gelassene, gebrauchen, und so sie es zerrissen oder versossen oder verstausst, wiederum erstatten.

- 4) Sollen die ländereien, gärten, wiesen, auch verstaufft werden so theuer als möglich, ohne ansehen der freundschafft.
- 5) Sollen die Kleider, so zu Cassell stehen, der mutter oder meiner Haußfrauen seel. Freundschafft heim=fallen, dann ohne die habe ich sonst nichts mit ihr ahn gelde oder ahn gütern bekommen, derowegen können und sollen sie auch in dem meinen zu keiner erhschafft zugelassen werden.
- 6) Wenn dann nun-alles alfo ins werk gerichtet und zum ende gemacht ift, damit dann zu selbiger zeit Pastor und Castenmeister, wie bann auch ber Berr Superintendens sonderlich aufsicht haben sollen, solches zu einer Summa geset, samt dem, so noch auf der mublen und auf Pension gethan werden, und folche Summa dem Ephoro Academiae Hassiae ober Superintendenti nominirt werden, und von der Pension fo einer allhier zu Elben oder Elberberg, insonderbeit unter meiner freundschafft, lust sein Rind zur schulen zu ziehen hat, foll solches damit gekleidet und alimentiret werden doch aber wie andere stipendiaten des Fürstenthums Seffen unter dem Ephoro senn, effen und wohnen und sonst gehalten werden, und waß nicht auf den tisch laufen wird, vom Pfarrherrn dieses Orts zu buchern dem Studioso dargereicht werden, doch das sie darum jährlich rechnung thun dem Ephoro oder Herrn Superintendens. So sich aber der fall alfo begeben murde, daß mein Rind meiner schwester Kinder Todt erlebte, soll solches diesem addiret und jährlich zwey davon gehalten werden.

Wann aber meiner schwester Kinder eins oder alle bende meiner Kinder todt erlebten, sollen sie von solcher Summa die pension haben, biß sie verhehrahtet werden, und so sie verhehrahtet, meine güter zu einem stipendio eingerichtet werden.

Dieses ist also mein gemüth und hert und habe solches Gott zu Ehren und wegen verliehener seiner gnaden zu schuldiger dankbarkeit meinem Baterland hiermit ver=

ehren wollen, als an welchem ort Gott der seegen gegeben, da soll er auch bleiben und Gottes Ehre dadurch befördert werden. Hosse es werde solchem, so sich der fall also begeben würde, treulich in der Furcht Gottes nachgesehet werden. Sonst wolle Gott die, so diesem Wiedersprechen und umzustoßen gedenken, nicht allein an den fünf sinnen, sondern ahn der seelen gütern und allem strasen hier zeitzlich und dort ewiglich. Scriptum Elben den 1ten Augusti anno 1625

Bon mir felbst

M. Martino Cronaugio

Pastore.

Post Scriptum.

Wann auch meine tochter ihre Eltermutter erleben würde, und hernach ohne Cheftand todes verfahren sollte, sollen selbige güter nemlich sehn theil diesem addiret und auch zum Stipendio gemacht werden, da denn meiner Haußsfrauen freundschafft kan zugelassen werden."

Daß diese Abschrift mit einer in hiesiger Pfarr-Repositur befindlichen Abschrift des Cronaugischen Testaments gleichlautend sen, bezeugt, Elben den 5ten Dezember 1833.

(L. S.)

Der Pfarrer Wistemann.

### 5) Will'iches Beneficium zu Windeden. Gestiftet am 3. November 1544,

Der Priefter und Bicar des Domstifts zu Mainz, Johannes Will aus Kilianstädten, hat nach der anliegenden Urfunde vom 3. November 1544, 500 fl. Frankfurter Währung zu einem Stipendium für Studirende, unter den in der Urfunde näher angegebenen Bedingungen, ausgesetzt.

Das Stiftungskapital hat sich im Laufe der Zeit um mehr als das Doppelte erhöht. Der Beneficiat bekommt jest 50 fl. Da von den drei Universitäten Mainz, Ersurt und Heidelberg, auf welchen das Beneficium genossen werden soll, die beiden ersteren eingegangen sind, so ist, nach Beschluß des Ministeriums des Innern vom 31. August 1837 (Nr. 2443), der Regierung zu Hanau, welche die Obersaussicht wegen des Beneficiums führt, überlassen worden, den Collatoren des Beneficiums zwei Universitäten, unter welche die Landesuniversität Marburg aufzunehmen, zu bezeichnen, zu deren Besuch das Beneficium zu verabreichen freigelassen wird.

Das von I. Will aus Kilianstädten gestiftete Stipendium für Studirende aus der Stadt Windecken und dem Dorfe Kilianstädten betreffend.

"Inn Gottes Namen Amen. Nachdem und als alle Ding, so in der Zeitt geschehen, mit der Zeit vorgeben und Bergekenheit eine Mutter des Irrthumbs viell Dinge bilget undt verstohret, allein die Gescheft undt Sachen so mit Schriften verseben undt gereigt (?) ihn gedechtnuß gehalten werden, Darumb Wihr nachgeschriebene mit Rahmen, Adam Rode, Vicarii deß hoben Thumbstifts ju Maint, Johann Winned, Notarius def Stulf baselbit, Johann Bergen, Vicarius jum beiligen Creut, Balentin Will, Vicarius onfer lieben Fraumen Stiftsfirchen zun Grethen zu Meint, und Wilhelm Will, whonhaftig ju Kiliansteden bei Windecken gelegen, als gethorne undt verordnete Testamenterien Executores und Bolnstreder deft letten Willens weilandt deß wirdigen herrn Johan Wills Priefters undt bei Leben Vicarien beft Hochermelts Thumbstifts zu Maint nuhnmehr in Chrifto dem Berrn verschei . . . bef Seelen der Allmächtig gutigh Gott geruhe, gnadig vndt Barm= bertig zu sein, Begehren sampt und sonder undt wollen allen Chriftglaubigen undt Ehrenliebendten Minschen durch dieße gegenwertige Schrift of Ewigtheit thundt undt offen= bhar fein, daß obgemelter Berr Johan Will, vnfer lieber

Better pndt freundt seeliger, da Er noch im Leben was, auß sondern gnaden und Gottlicher Berleihung zu Bergen gefuhrt, vnd miltiglich bei sich erwogen vnd betracht hat, daß leidter der Wandell, wesen vnd leuffte dero Itigen welt nuhnmehr eine Zeitt bero nicht allein geschwindte und seltzam sich ereugt, sondern daß sie auch mit großer untreuwe und andern offenlichen Laftern vergiftet, vermackelt und dermaßen vberschutt, daß wo nicht ein Zeitlich Insehens derhalben beschehe und erfahrne Rechtgeschaffene, gelehrte vnd geschickte Leuthe mit der Zeitt auferzogen worden, daß hochlich zu befahren, daß alle von vnfern Borfahren felige, Alte, gute, berbrachte, löbliche Sitten, gebräuche, Bollicen und Ordnung in gangen Abfall thommen, vnd bei furger Zeit ihn alle Bnordnung undt migbrauche erwachsen wurden und daß gedachter Ber Johan Will dem Allene nach, auß erzelter Chriftlicher vnd milter Beweggungh in seinem Testament undt letten Willen neben andern fünffhundert guldten Frankfurter wehrung zu einer funda= tion und stifftung eines ewigen Stipendiums studit, daß ift ju Unterhaltung vnd ehrlicher Aufziehung eines Jungen angehendten Studenten von seiner hinterlassenen haabe, undt Nahrung legirt, gesetzt, undt mit aufgedruckten Conditionen, auch auf formb vnd maß wie vnterscheidtlich ber= nach folgt, verordnet hat, Und nemblich also, daß erstlich vierhundert und sechfizigt guldten Frankfurter wehrung auf Jahrliche Benfion angelegt undt drep undt zwanzig guldten Jarlicher guldten, doch den guldten nicht hoher dan Bier vndt Zwanzigh alb. bezahlt zu nehmen, auf gebührliche Berschreibung gnugsamb undterpfandte undt Bersicherung, erkhauft werden sollen, welcher drey undt Zwantig guldten ein Stipendiarius, sowie hierunden beschrieben, defibalbigen Stipendii fehig vndt dar zu verordnet wirt, vnd in einer Universitet zu Meint, Beidelberg oder Erffurt, wo der ort einem daß Studium oder Regiment am besten ift, studiren wirt, zween undt zwanzig gulben zu Sulff seines Studii

auf hievndten bestimbte Beit Sieben Jahr langt empfangen undt gewertig sein soll, Dieweill aber die Jugendt mehr zum bosen, den zum guten geneigtt, vndt vielleicht der Stipendiarius auß mangell eines Auffebers ober Superattendenten solch geldt in andere vppige wege, dan gestifft, vnnuglich verzehren undt ein leichtfiertig, bubisch, unzuchtiges, undt pnehrlichs leben dabei fuhren, und seinem Studio nicht obsein wurde, So soll Er derhalben, alfpaldt Er zu solchem Stipendio angenohmen, vnter einem frommen, gelehrten undt aufrichtigen Preceptor dero ort eins, da er zu Studiren ihme furgenohmen sich begeben, Welcher ein fleißig aufsehens undt Achtung auf Ihnen haben, daß derselbig Stipendiarius folche Zwei undt Zwanzig gulden zu nut seines Studii verzehre vndt anlege, auch jedes Jahrs deffen pfrichtige Erbahre undt Clare Rechnung von Ime anhöre und im Fall der Stipendiarius in seinem Studiren unfleißig pnd hinlesig, und seines bosen leichtfertigen undt unzuchtigen bubenlebens halber vnduchtig erschiene, vnd dermaßen er= fundten wurde, daß angezogen Unterhaltung abn Ime vn= fruchtbarlich, foll berfelbig sein Preceptor alfbaldt solchs, undt unuerlengtt Schultheißen, Rhatt, undt Burgermeiftern der Stadt Windecken, so jeder Zeit sein werden, thundt thun, Auch daneben Inen des Stipendiarii gethane Rech= nung zuschicken, welche vnuerzüglich (vnangesehn daß die bestimbte Sieben Jahr noch nicht verlaufen) dem hinlesigen, leichtferttigen undt pngeschlachten Stipendiario abethundtigen, undt abn beffelbigen Statt ein anderen Jungen, fo beffer genatuirt, pndt sich jum Studio woll ahnlaß, ordiniren follen, Belchem dan folgent das bemelte Stipendium und beruhrte verordnete Unterhaltung fieben Sahr langt gu hulff seines Studii mitgetheilt werden folln, doch so ver vnd lange derselbig sich auch ihnn fleißiger Vollführung seines Studii und auch sunft, wie eben vermeldet, recht= geschaffen verhalten wurde, vnd nicht lenger, vnd da= mit aber gedachter Praeceptor ober Superattendent seiner

mube und fleiß Jarlichen, fo lang ber Stipendiarius fich unter Ime heldt und ftudirt, feine Bereherung undt erget= lichtheit habe, soll Ime der vbrig ein gulden an den obbemelten drey undt Zwangig gulben burch ben Stipendiarium (ber ban alle Jahr in ber Frankfurter Faften Def obbemelter brey undt Zwangig gulben samenthafftig auf gepuhrlich Quitant seines undt gedachtes seines Bracepters von den Endenbeschriebenen Bibebern undt Berordneten Insamblern gewerttigh sein foll) geliebert undt entrichtet werden, Ferner hat obbemelter Fundator und Stiffter ge= ordnet, Ist auch sein letter wille vnd meinung gewesen. Nachdem Gott der Allmachtig Ime Zween Rechte Bruder, Betern undt Wilhelmen, und eine Schwester Catharina genannt, geben und verlieben, daß derselbigen Sohne einer, fo zur Schule gehalten undt funftzehne Sahr alt wurde. (welcher unter benfelbigen zum besten zum Studio geschickt) mit vielberuhrtem Stipendio Sieben Jahr langt die nehesten Nacheinander folgendte versehen, vnd wie obstehet, jum Studio mit Ernst angehalten werden foll, vnd folch Ord= nungh und Versehungh soll also, dieweill und so langh bemelter seiner Gebruder undt Schwester Sohne und berfelben Bluts Erben Manngeschlechts ihm leben sein, auf dieselbigen stehen und einer auß Inen so allwegen burch - Schultheißen, Rhatt vnd Burgermeifter ju Bindecken jum Tauglichsten darzu erachtet, jur Beit, fo fiche gutragen wurdt vnd sonst thein anderer oder frembder darzu ge= geben undt verordnet werden, Im Fall aber, daß diefel= bigen alle verstorben undt von vielgedachts Bern Johans geschlecht theine Jungen mehr ihm leben wehren, oder die= selbigen sich nicht wollen darzu gebrauchen laffen, vnd daß man befunde, die verordnete Bnterhaltung an Inen ver= geblich und unfruchtbarlich, So foll alftan auß ber gemeind Urmen undt frommen Burgerschafft zu Windecken oder ber Nachbahrschaft zu Riliansteden, alf seinen deß Fundators Batterlandt ein Junger Anabe, fo fich woll anlägt, undt

zum Studio tauglich erkhandt, undt funftzehen Sahr alt ift, mit vielbemeltem Stipendio (doch mit obangezeigter Condition seines rechtschaffenen haltens, und aller gestalt wie obstehet) vmb Gottes Willen Sieben Jahr langh begnadigt und versehen werden und damit obberuhrte Vierhundert und Sechfzigh gulben städtlich angelegt und drey undt Zwan= tig gulden bestendiger Pension, darumb mit genugsahmer Berlegung erkhaufft undt furohin, Inmagen wie vorstehett, Jarlich gewißtich gefallen, undt Jedem Stipendiario in ewigkheit ohn Abgang gereicht werden mugen, So sollen undt wollen Schultheißen, Rhatt undt Burgermeister zu Windecken, undt die geschworne undt gemeine Nachbarschafft zu Kiliansteden, so ito daselbst sein oder In kunftigen Zeiten dabin thomen werden, Seder Zeitt zwo Erbahr, fromme, Redliche undt vfrichtige Perjohnen, Nemblich eine auf der Burgerschaft zu Windecken oder der Nachbarschaft zu Kilian= steden zu treuwen verwaltern, mit Borwifen der Bol= gebohrnen Grer gnädigen Berschafft der Graffen zu Sanaw geben undt verordnen, welche Zwo Persohnen angeloben, undt bei gutem Glauben, undt den Eyden damit sie ihrer gnädigen Herschafft zugethan sich verpflichten sollen, die beruhrten Vierhundert undt Sechtzigh gulden, wie oben bemelt, jum Allerbesten und Trewligsten an zu legen, undt drey vndt Zwanzig gulden Farlicher Pension, den gulden ju Bier vndt Zwangig alb. ju bezalen, auf genugsame Berlegung gepuhrliche Berschreibung darumb anzulegen, Renten zu thauffenn, vndt fo in zu Zeiten die abgeloset wurden, dieselbigen wiederumb fuhr vnot fuhr also anzu= legen, undt zum besten zu seben, undt folche Pensionen dem verordneten Stipendiario wie oben bemeldt auf gepuhrliche Quitang fein undt feines Braceptors zu liefern, Bnd mehre es sach, daß bemelter Berwalter Giner oder fie beidte mit Todte abgehen wurdten, Soll alwegen ahn deß oder der Abgangen stadt, andern vnuerlengt, wie obstehet, verordnet werden, damit vielbemelt Stipendium, wie vorstehett In

ewigkheit verfeben, vnd zum Trewligsten verwaltet werden mocht, und want aber ein Jeder Arbeiter feine Belohnung wirdig, undt damit bemelte verwalter ihrer muhe auch er= geglichkeit haben mugen, Soll Gr Jeden ein guldten Jarlich und Jedes Jahr besonder zur Belohnung gegebenn, undt solche Zween guldten auch mit Bierkigh guldten Sauptgelt auf Benfion erthaufft werden. Undt damit dif gegenwertig fundation undt Stifftung deß angezogenen Stipendii umgeauthoriziert (!), befrefftigt undt bestettigt auch in ewigtheit gehandthabt werdten, undt fich dan folche stifftung auf der Graffeschafft vndt Berschafft Sanaw Unterthanen erstrecken thutt, haben wihr obbemelte Testamentarien und wolgebohrnen Graffen und Herrn, Berrn Wilhelmen Graffen zu Raffam, zu Cabenelnbogen, Biandten undt Dietze. undt herrn Reinhardten, Grauen zu Solms undt herrn ju Mungenberg, vngern gnadige herrn Alf Diefer Beit Sanamische Bormundter in aller Unterthanigtheit ersucht und gepetten, diese Fundation undt stifftung zu handthaben, und daran zu fein, damit berfelbigen Jeder Beitt, wie obstehett, Bolnziehung geschehen muge, End haben bef zu Brkunde unger Bormunderschafft Ingefiegell an Diefen Brieff wissentlich thun benten, doch vnß alf Bormundern unkern Pflegkindern dero Erbenn und Graueschafft undt Berichafft Banam ohne ichaden. Go verjaben undt betennen wihr Schultheiß Rhatt undt Burgermeifter bero Stadt Bindecken, daß wihr gleicher gestaldt auch bewilligt, und alles daßjenige, so wie obstehet, von ung angezeigt auch angenohmen haben, Wollen auch demselben allem undt Jedem getrewlich geloben, vindt nachkohmen, Sonder gefehrde, def zu vrehundt haben wihr vnfer Stadt Infiegell, auch ann diesen Brieff gehangen, doch bug, Der Stadt Windecken undt unfern Nachthommen ohne schadten, So gereden undt versprechen wihr Schultheiß, Beschworn undt Nachpurn zu Riliansteden alles undt Jedes, maß in dieffem Brieff von vng geschrieben stebet, auch stett vnot

vest zu halten undt demselbigem allem und Jedem getrewlich nachzukhommen, ohn alles gesehrde, Bnd deß zu Brkhundt haben wihr mit Bleiß gebetten, den Edlen und Ernuesten Hansen von Adelsheims, Oberambtmann zu Hanaw, unßern gunstigen lieben Junkherren, daß er sein Ingesiegell auch für unß undt unßre Nachkomen an dießen Brieff gehangen hatt, Welcher Siegelung Ich, Hans von Adelsheimb Oberamptmann erstgenanndt, also Bmb fleißiger Bitt willen gethan mich bekennen, doch mihr undt meinen Erben ohne Schaden. Geben undt geschehen auf Montag nach aller heiligen Tagh, den dritten Tagh des Monats Novembris, Als man zahlt von der Geburtt Christi unsers Herrn, Thausent, sunshundert, Vierzig undt vier Jahre.

# 6) Wide'iche Stiftung zur Erziehung armer Kinder in ben Gemeinden Unshausen, Mühlhausen und Berge. 1829.

Ausgezogen aus der Registratur des Gerichts des Erzbischofs von Canterbury.

Aus dem Englischen übersett \*).

Dies ist der letzte Wille und Testament von mir George Wicke, sonst Johann George Wicke, Zuckersieder zu Churchlane in dem Kirchspiele von Saint Mary Whitechapel in der Grafschaft Middlesex, und zu Stradsord Green in der Grafschaft Essex.

"Ich gebe und vermache dem zeitigen Prediger und den zeitigen Kirchenältesten oder Dienern des Kirchspiels Unshausen in Deutschland, meinem Geburtsorte, die Summe von 400 L.\*\*) unter den folgenden Bedingungen, und im Bertrauen daß sie: der erwähnte Prediger und

<sup>\*)</sup> Wir geben bier biefe Uebersetzung, wie sie amtlich vorgelegt worben ift. D. Reb.

<sup>\*\*)</sup> b. h. Pfund Sterling.

Diener ober Diaconen diese Summe so bald es möglich ift zu dem Unfaufe von freien Ländereien oder irgend einer andern permanenten Sicherheit benuten und belegen follen, und daß fie die Bachtgelber, Binfen, Ginfunfte oder jahrlichen Erzeugnisse, welche aus dem gesicherten Capital ober Eigenthum, fo damit gefauft werden foll, entspringen, gur Erziehung und Befleidung folder Rinder jenes Rirchfpiels stets bezahlt und verwendet werden sollen, welche der Wohlthat davon zu empfangen für würdig geachtet werden. - Sch gebe und vermache dem zeitigen Prediger, Kirchen= ältesten oder Diaconen des Kirchspiels Mühlhausen bei Homberg in heffen die Summe von 200 L. unter fol= genden Bedingungen, und im Bertrauen, daß die erwähnten Prediger und Diener diese Summe, so bald es möglich ift, zu dem Ankauf von freien Ländereien oder irgend einer . anderen permanenten Sicherheit verwenden und belegen follen, und daß die Rachtgelder, Binfen, Ginfunfte ober jahrlichen Erzeugniffe, welche aus dem gesicherten Capital oder Gigenthum fo damit gekauft worden, entspringen, gur Erziehung und Bekleidung solcher Kinder lettgenannten Rirchspiels stets bezahlt und verwendet werden sollen, welche der Wohlthat, davon zu empfangen, würdig erachtet werden. - Ich gebe und vermache dem Brediger, Kirchenältesten und Diaconen des Rirchfpiels Berge, nabe bei Somberg, wie icon ermähnt, Die Summe von 200 L. unter fol= genden Bedingungen und im Bertrauen, daß die benannten Prediger oder Diaconen diese Summe, so bald es ge= legentlich geschehen kann, zu dem Ankauf von freien Lanbereien, ober irgend einer anderen permanenten Sicherheit anwenden und belegen follen, und daß die Pachtgelber, Binfen, Ginkunfte oder jahrlichen Erzeugniffe, welche aus dem gesicherten Capital oder Eigenthum, so damit gekauft werden foll, entspringen, gur Erziehung und Befleidung folcher Kinder jenes Kirchspiels, welche der Wohlthat, davon zu empfangen, würdig erachtet werden, stets bezahlt und

verwendet werden sollen. — Dabei wünsche und bitte ich besonders, daß mein Bruder Johann Jost Wicke zu Uns= hausen, oder im Falle seines Todes meine nächsten Ber= wandten, welche in der Nähe bei irgend einem der be= nannten Kirchspiele wohnen, auf die gehörige Verwendung des den drei letzten benannten milden Stiftungen hinter= lassenen Geldes nach der wahren Meinung dieses meines letzten Willens sehen mögen."

\* \*

"Schliestich widerruse ich hierdurch alle früheren von mir gemachten Testamente, und erkläre, daß dieser und nur dieser mein richtiger letzter Wille und Testament sehn und enthalten soll. — Zum Zeugniß dessen habe ich besagter George Wicke, sonst Johann George Wicke, die ersteren eilf Bogen über diesen meinen auf zwölf Bogen Papier enthaltenen letzten Willen und Testament, mit meiner Unterschrift versehen, und diesem 12ten Bogen und letzten Bogen meine Unterschrift und Siegel heute am 22ten Februar im Jahre 1828, hinzugefügt." —

(L. S.)

George Wide, sonst (alias) Johann George Wide.

Dieser letzte Wille und Testament des besagten George Wicke, sonst Johann George Wicke, ist in unserer Gegenwart von ihm unterzeichnet, gesiegelt, bekannt gemacht und erklärt, und auf sein Gesuch haben wir solchen als Zeugen in seiner Gegenwart unterschrieben.

Thomas Bischoff, Zudersteder in Churchlane Whitechapel. Amb. Maddism, Advocat in Whitechapel road.

Memoranda. Wenn die den Kirchspielen Unshausen, Mühlhausen und Berge hinterlassenen Legate (Bersmächtnisse) zur Erziehung armer Kinder durch meine Executoren remittirt werden, so ersuche ich dieselben, den

Bevollmächtigten jener Kirchspiele bekannt zu machen, daß es mein letzter Bunsch und Wille sei, daß diese Summen zum Ankauf von Ländereien verwandt werden, und daß die Pachtgelder davon zur Erziehung solcher Kinder benutzt werden sollen. George Wicke, sonst Johann George Wicke.

Bewiesen zu London mit dem Nachtrage vom 11. May 1829 vor seiner Chrwürden Jesse Addams, Doctor d. R. und Stellvertreter des Erzbischosses, durch die Eidesleistungen der Herren Executoren, Thomas Wales, Adam Steinmet und John Francis Priest, welchen die Berwaltung gewährt wurde, nachdem sie zuvor gehörig zu Bollstreckern eingeschworen worden sind.

#### XIII.

## Althessische Bustände\*). 1806.

"... Wir Heffen Alle, Fürst, Hof und Heer, und zu letterem gehörte das ganze Land, gefielen uns außerordentlich in der Stellung eines unabhängigen, europäischen Staates, um dessen Freundschaft und Allianz Desterreich wie Preußen buhlen mußte. Unser unversehrter Schatz, unser unbesiegtes kleines Heer, waren gewichtige Steine in der europäischen Wagschale. Und wenn wir uns nur noch demsgemäß muthig und entschieden benommen hätten! Denn bestanntlich gehört selbst dem kleinen Kühnen die Welt, oder doch ein Stücken davon. Aber wir ließen uns nur, so paradox dies auch klingen mag, einzig und allein durch den blinden Haß gegen Napoleon und gegen Alles, was

<sup>\*)</sup> Auszug aus ben "Erinnerungen eines alten Solbaten" (nämlich bes Königl: prenßischen Generallieutenants Karl Lubwig Emil von Webern), welche in der Allg. schweiz. Mititärzeitung, Basel, Jahrgang 1859, S. 285 ff., mitgetheilt find.

französisch hieß — ein Gesühl, das jeder Hesse damals mit der Muttermilch einsog, — gleichzeitig aber auch durch die blinde Furcht vor einem Usurpator, der nichts Hohes, Hehres und Heiliges anerkenne, da er niemals unter dem Herzen einer fürstlichen Mutter gelegen hatte, bei allen unseren Empfindungen, Entschließungen und Handlungen leiten, und es begreift sich, daß in diesem Justande nur sich widersprechende, halbe und viertel Maßregeln zum Vorschein kamen. So darf es denn auch nicht verwundern, daß der kurhessische Staatswagen, an dem die Pferde, vorn und hinten gespannt, in jeder Richtung ziehen sollten, mit einem Male in Stücken ging.

Gerecht aber ist es, hier doch zu sagen, daß einige treu bewährte Männer, dem Kurfürsten ganz ergebene alte Diener, unter ihnen auch mein Bater (General=Major und General=Inspecteur Karl von Webern), Alles thaten und versuchten, eine klare Anschauung der politischen Berhält=nisse, einen festeren Willen bei Leitung derselben, mit dem Entschluß, auch gleichzeitig die Mittel zu schaffen und zu ergreisen, die einzig noch zum Ziele führen konnten, hervorzurusen, wiewohl vergeblich. Es scheint, als ob damals Hessen wie Preußen, von einem unabwendbaren Berhängniß unwiderstehlich getrieben, sich selbst gesesselt und willenlos dem gewaltigen französischen Riesen in die Hände gab, um in seinen Armen erdrückt zu werden.

Unter den vorhondenen Papieren meines verstorbenen Baters aus jener Zeit finden sich noch einige Denkschriften, freilich mehr militärischen, als politischen Inhalts, die, wenn man die darin gemachten Borschläge befolgt hätte, wenn nicht die große Katastrophe ganz abgewendet, jedensfalls doch einen entschiedenen Einsluß auf die kriegerischen Borgänge des Jahres 1806 geübt haben würden. Um dies einzusehen, muß man wissen, daß Kurhessen damals, troß seiner kaum halben Million Ginwohner, auf dem Kulsminationspunkt seines politischen Ansehens stand, daß seine

Allianz von Desterreich, von Preußen, von Frankreich nachsgesucht wurde, ja, daß es von den süddeutschen Mächten mit etwas Neid und dennoch mit Bewunderung, seines erstangten Einstusses wegen, betrachtet wurde. Seinem großen Schatz und seinem kleinen Heere verdankte es diese, mit seiner geographischen Bedeutung allerdings in keinem Bershältniß stehende Stellung. Ich werde hier noch etwas Näheres darüber ansühren.

Beide. Staatsschat wie heer, befanden sich in der musterhaftesten Ordnung. Durch die eingeführte, strenge und genau vorgeschriebene und überwachte Verwaltung aller Einfünfte, durch die übertriebene Sparsamfeit des Landesherrn und aller Behörden, durch die Bins auf Bin8-Bäufung ber vorhandenen Rapitalien und ber fo bedeutenden, von England bezogenen Subsidien aus dem letten Rriege am Rhein und in den Niederlanden, war ber furfürstliche Schat ins Unermekliche gestiegen. Es ift schwierig, seinen Betrag in einer bestimmten runden Summa angeben zu wollen; aber die disponiblen Gelder beffelben, sowohl das, was in der englischen Bank und in andern Fonds lag, das, was Rothschild verwaltet, die Staat8= papiere und die bedeutenden baaren Summen, die in der f. g. großen eisernen Trube (einem feuersichern Gewölbe unter ber Bellevue) sich befanden, muffen wenigstens siebenzig - viele Kundige sagen hundert - Millionen Thaler betragen haben\*). Dazu kam noch der Werth von ungah= ligen goldenen und filbernen Tafel= und Luxusgeschirren, der ins Unglaubliche stieg und die Bewunderung aller Fremden erregte, im letten Jahr aber größtentheils auf Wilhelmshöhe und im entlegenen Jagdichloß Saba= burg in der Erde vergraben war. Nur vier Manner, mein Vater, der Minister von Baumbach, der ehemalige Feldwebel der Leibcompagnie der Garde und Schlofauf=

<sup>\*)</sup> Dieje Schätzung ist offenbar zu boch, aber bie berrichenbe Meinung vergrößerte jebenfalls ben Crebit. D. Reb.

aufseher zu Wilhelmshöhe\*) und ber Maurermeister Schön zu Kassel wußten um das Geheimniß des Orts und der Stellen, wo sie lagen. Es ist von ihnen, trotz aller Aufsorderung, Orohung und der Gesahr, die mit dem Schweigen verbunden war, treu bewahrt worden. Dank und Lohn ist ihnen später nie dafür geworden, wohl aber bitterer Borwurf, weil durch einen eigenthümlichen Zusall, der die spürhündischen Nachforschungen der westphälischen geheimen Polizeiagenten begünstigte, zwei der Gruben in Wilhelmshöhe aufgefunden wurden, und deren nach Verhältniß nur geringer Inhalt in die Hände des Königs Serome siel.

Die kleine hessische Armee durfte, mas ihre Draanisation, Ausbildung und Ausruftung betraf, den Bergleich mit feiner anderen größeren oder fleineren Deutschlands icheuen; sie war an friegerischem Geist und an Erfahrung vielleicht jeder überlegen. Reine hatte, wie sie damals, eine so schöne Kriegsgeschichte aufzuweisen. Die alten bessischen Soldaten hatten in allen Welttheilen, in Ungarn, in Stalien, auf Morea, in Afrika am Rap (?), in Amerika gefochten; in manchen Treffen und Schlachten Des breifig= jährigen, des Erbfolgefrieges, des fiebenjährigen unter Bergog Ferdinand von Braunschweig, den Ausschlag ge= geben, und jeder Ginzelne war fich deffen bewuft, ja man könnte wohl fagen: jeder dumme heffische Bauernbursch brachte dies Gefühl als Refrut, so gut wie seinen Bopf, gleich mit von Hause in Reih' und Glied. Man muß Beuge gewesen sein, wie die alteren, beurlaubten Solbaten in Schenk= und Spinnstuben, bei Kirmessen und Scheiben= schießen die jungen Bursche zu belehren und zu bearbeiten. und vor Allen das große Wort zu führen wußten. Wer nicht gedient hatte, und es waren in der Regel nur die Schwächlichen und Gebrechlichen, wurde nicht für voll an=

<sup>\*)</sup> Namens Steit. Es ware wunschenswerth, auch über biefe Borgange einen ausführlichen Bericht zu erhalten, wie S. 251 über Sababurg.

gesehen und durfte nicht mitsprechen; der, der die meisten und gefahrvollsten Feldzuge mitgemacht, der Bunden aufzuweisen hatte, und mar er der armfte Anecht und Sirt im Dorfe, der hatte ten Rang vor dem reichsten Bauern= burschen. Sielt sich ein solcher atter, ge= und verdienter Soldat einmal von seinem Amtmann, Schulzen, vom Förfter, oder von seinem Dienstherrn verlett oder guruckgesett, fo brachte er gewiß gelegentlich seine Rlage beim Offizier der nächsten Kanton=Revision, bei seinem Compagnie= oder Regimentschef, ja wohl gar bei dem Aurfürsten selbst an, und konnte gewiß sein, Gebor und Recht zu erhalten und selten mehr als einen Berweis, wenn er Unrecht batte. Aber biefe Beamten, die fast alle Soldaten gewesen ober es theilweise noch, d. h. Offiziere und Unteroffiziere der Landregimenter waren, verftanden ihre Stellung und ihren Bortheil zu gut, um nicht bei jeder Gelegenheit die alten Soldaten zu begunftigen, um fo mehr, als fie darin von ber öffentlichen Meinung unterstütt waren. Diese treffliche Einrichtung ber Landregimenter, Die ohne Zweifel auf Die fvätere, verbefferte Ginführung ber Landwehr in Breuken geleitet bat, bestand in Seffen schon feit dem dreikigjährigen Rriege, hatte dort Burgel geschlagen, sodaß sie auch im Frieden verblieb und fich besonders mahrend des fieben= jährigen Krieges bewährte. Bei vielen fleinen Gefechten im Lande war fie damats gang allein, obne andere Feld= truppen thatig gewesen und hatte den Frangosen manchen Schaden zugefügt. Bei Sandershaufen, unweit Raffel, tennt jeder Bauer heute noch die Giche, hinter welcher ein Landjäger, von drei Goldaten des Landregiments Somberg unterftutt, die ihm die Buchse und die Gewehre luden und reichten, einige zwanzig Franzosen außer Befecht fette, den feindlichen Kanonier nie zum Abfeuern des auf den Baum gerichteten Geschützes fommen ließ, und unter dem er, als er endlich doch seine Kuhnheit mit dem Leben bezahlen mußte, Begraben wurde. Und folder friegerischen

Beichen und Sagen und Gedanken und Thaten gibt es im Lande Hessen noch unzählige und in jedem Kirchspiel, da es, mehr noch als jedes andere in Deutschland, der Schauplatz des kleinen Krieges gewesen ist.

Trot des ungunftigen Ausgangs ber letten Feldzüge des französischen Revolutionstriegs waren die Seffen in allen Gefechten am Rhein, in den Niederlanden, in Weft= phalen, denen fie beiwohnten, Sieger geblieben, und fie waren die letten der fleinen deutschen Stämme gewesen, die vom Kriegsschauplat abtraten. Ihr Selbstgefühl und die Erinnerung an die vielfachen Belobungen, die ihnen wegen ihrer Ausdauer, Bahigkeit und Tapferkeit von fo vielen öfterreichischen, preußischen und englischen Generalen und Beerführern zu Theil geworden und in ihre Barole= bucher eingetragen waren, erschienen jedem Soldaten weniger als eine besondere Auszeichnung, denn vielmehr als das ihnen gebührente volt8=, erb= und eigenthumliche Borrecht. Man darf ohne Uebertreibung sagen, daß beim hessischen Soldaten Muth und Tapferkeit keine erworbene Gigenschaft, fondern ein angeborener Instinct war, und daß er sich im Bulverdampf und Rugelregen in seinem eigentlichen Glement befand. Aber diesen groken soldatischen Borzügen fehlte auch die ftarke Schattenseite nicht. Folgsam und regungsloß unter bem Gewehr, gehorsam und punttlich dem gegebenen Diensthefehl, war kein anderer Soldat auf dem Marsch, im Lager und Quartier so schwierig zu führen, keiner fo schwer in ber Ordnung und Manneszucht zu halten als er; keiner ein so arger Raisonneur, ein so bosartiger Trinker und in bedenklicher Zeit und Belegenheit ein fo ervichter Blünderer und gefährlicher Meuterer. Auf meinem ersten Zuge in das Fuldaische hörte ich in dieser Beziehung fo bedenkliche Meußerungen, fab fo drobende Borzeichen, bak ich, gang erschreckt bavon, glaubte, meinem Sauptmann, von Benning, die pflichtmäßige Meldung barüber machen ju muffen. Der aber kannte seine Bappenheimer und er=

wiederte mir: "Mein guter Fähndrich, geben Sie nur erft mit in's Feuer und Sie sollen seben, wie die raudigsten Hunde mir das Blut von den Füßen leden." Wirklich hat es auch mehr als ein Beispiel gegeben, daß ber ftrenge Borgesette, dem im nächsten Gefecht die erste Rugel jugedacht war, war er nur sonst tüchtig und tapfer, von diesen nämlichen Soldaten mit ben eigenen Leibern gedeckt und mit Lebensgefahr den Sänden des Reindes wieder entriffen wurde. Ginen ihrer Officiere tobt ober lebendig auf bem Rampfplate liegen zu laffen, galt diefen Soldaten für eine Unwürdigkeit, für die ärgste Schande. Der Officier, Der aber einmal verstanden hatte, sich ihr Bertrauen und ihre Buneigung zu erwerben, der konnte auch zu allen Zeiten und unter allen Umftanden fest und ficher auf fie rechnen. Wen sie einmal als tüchtigen und unverzagten Kerl in Noth und Tod, im Roth und Feuer erkannt hatten, ben ehrten und dem gehorchten fie bei jeder Gelegenheit. Das Andenken eines fremdländischen Officiers, der ihnen irgend= wie und wo im Bulverdampfe im verklarten Seldenlichte erschienen war, ein Rüchel beim Sturm von Frankfurt, ein Pring Louis Rerdinand bei ber Eroberung der Bechtsheimer Schanzen, ein Feld-Marschall-Lieutenant Dtto im Gefecht von Tourcoing, wo eine kleine hessische Ab= theilung unter ben schwierigsten und miglichsten Umftanden den Rückzug an der Espiere deckte und den Berzog von Nork vor Tod und Gefangenschaft schütte, blieb bei ihnen unvergänglich in Ehren. Otto war insbesondere der ge= feierte Beld der hessischen Soldaten, er hatte vor Allen verstanden, ihre Bergen zu gewinnen, auch nannten sie ibn nur ihren goldenen Rostbeutel, nach einer rothtuchenen, mit goldenen Treffen besetzten Brieftasche, die er bei allen Märschen und Befechten über seiner fleidsamen Sufaren= uniform trug. Biele erinnerten sich noch, was er diesem oder jenem, bei dieser oder jener Gelegenheit personlich ge= fagt und zugerufen, alle aber, bak er einstmals erklärt

hatte, "der hessische sei der beste Soldat, weil er der ärmste aber tapserste sei." Ueber ihn gingen noch zu meiner Zeit unzählige Anekdoten durch der Soldaten Mäuler, släthige und unsläthige, und letztere liebte der Hesse vor allem. Es dürste nicht rathsam sein, auch hier zu weit führen, auf dieses unerschöpsliche Wachtstubenthema näher einzuzgehen, nur eins solcher kleiner Kriegsbilder im niederländischen Genre noch vorzusühren, möge aber gestattet sein.

In der Schlacht von Tournay, der bekanntlich auch Raiser Franz beiwohnte, ward der von zwei englischen Bataillonen mit gewohnter Tapferkeit auf ein von den Frangosen gut besetztes und vertheidigtes Baldchen unter= nommene Ungriff zum großen Migvergnügen bes anwesenden Bergogs von Bork ganglich abgeschlagen. Clerfait, der neben dem Berzog hielt, ließ einige ungarische Grenadier= bataillone den Angriff darauf unternehmen - mit nicht befferm Erfolg. Da befahl General Otto zwei Bataillonen des hessischen Garde-Grenadier-Regiments, die Ehre des Tages fich zu holen. Der Commandeur, Oberst von Fuchs, ein alter, tapferer Haudegen, der aber keineswegs die Ra= tur des Thieres besaß, deffen Ramen er führte, vielmehr die eines andern bekannten, das die Führer im Kriege nur ju oft bei den Sornern faffen, in dieser Gigenschaft aber auch seinen Soldaten genügend bekannt war, glaubte vor fo vielen hoben Buschauern ein Schlacht=Revue=Baradeftuck liefern zu muffen: er lieft beide Bataillone in Linie neben einander deplopiren, mit scharf eingerichteten Fahnen bis auf 200 Schritt gegen den Saum des Waldes avanciren und dann zweimal auf der Stelle mit Belotons durchchar= giren Alls Otto Dieses fah, verlor er Hoffnung und Bebuld und sprengte mit dem hessischen General von Wurmb ju ben im heftigsten Tiralleurfeuer stehenden Bataillonen; aber die hinter diesen befindlichen, die Officierspferde nach= führenden Backfnechte riefen ihm zu: "Beb, Gevatter Otto, loß den Offen-Foß nurscht gewähren, he tummet richtig rin."

Als nun Fuchs zum zweiten Male antreten ließ, wahrsscheinlich um sein Pelotonsseuer oder ein Paar Bataillonssalven auf nähere Distance nochmals abzugeben, aber schon viele Menschen gefallen waren, ließen sich plöglich trot der gewohnten strengen Ordnung aus den Gliedern der Bataillone einige vorlaute Stimmen vernehmen: "Es is genung des Geknattere, Foß, nu stoß' zu Oss!" Wie aus Commandowort stürzten beide Bataillone lautlos auf den Wald, und was von den Franzosen nicht sein Heil in schneller Flucht fand, siel unter den Kolben und Bajonetten der trot der herbeikommenden seindlichen Unterstügung nicht weichenden und wankenden Hessen." . . .

#### XIV.

#### Fundation des Landgrafen Philipp d. G. für die Pfarren und Schulen zu Kaffel.

"Bir Philips v. G. In. Landgraue zu Heffenn — Bekennen hierane offentlich vor vnns unser erbenn vnnd nachkommendtt Furstenn zu Hessenn, Nachdem der almechtig ewig guttig Gott in diesenn letzenn geschwinden Zeittenn sein ewiges heilsames wortt herfur brechenn vnnd aufgehenn lassenn, dadurch wir, vnnser Landt Bund Lewthe, zu rechtem Christlichem verstande, glauben vnd werken kommen,

So seindt wir auch schuldig, vnnd von Hergen geneigtt Die ehre Gottes zu fordern Bnd souiell in vnnsernn vermugen ist, versehung zuthun, Damitt wir, unsere Kinder, Land und Lewthe ben sollicher Reinen Euangelischenn lehre hinfurtter ewiglich bleiben mugenn,

Habenn Darumb mit zeittigem Rathe und rechtem wissenn geordent vand geschafftt, Thun das ordenen vandschaffenn in crafft dieß brieues, Das nu hinsurv zu ewigen Zeitten in vanser statt Cassell Drep pfarrer vand zwen

Cappellann Und ein Schulmeister mitt zweien gesellenn ober Collaboranten sein vnnd wie her= nach gemellt wirdett, underhalten werden sollen,

218 nemblich foll ein pfarrer und ein Cappel= lann of der frenheitt, Gin pfarrer vnnd Cap= pellan of der altenn statt vnnd ein pfarrer in ber Remenstatt, so Gottferchtig, from, vnnd gelert mann Die zu Jeder Beit bekommen tann, sein, Welche fünf personen mit Grer Lehren, predigen, gutem wesenn, vnnd wandell Der Gemein Christy mit trewem vleis furstehenn sollenn, wie sie das gegen dem Oberften Rechtenn Richter gedenken tuuoranttworttenn Unnd in alwege follenn fie, souiel ann Inen ift, ob unfern ufgangen Chrift= lichenn kirchenn Ordenungen, was Dero seindtt, halten vnnd dawidder nichts handlenn, schaffen oder thun, in keine weise, Bnnd damitt sie Dest statlicher in Fren Christlichenn Rirchenn Ordenungen vnnd wesen pleibenn mugenn, fo follenn Diefelbigenn fünf persone Gine Jede Woche of einen benenten tag, plat, vnnd stunde, sie haben Buschaffenn oder nitt, jusammen tommen, Bonn sachenn redenn vnnd Rathschlagen, Wie sie mitt gutter fruchtt, mehrung vnnd befferung ber Chriftlichenn Rirchenn vnnd gemeinn Lehren predigenn, Catechisnniren (!) vnnd andere Rirchenn Diennst, als mit austheilunge ber Sacrament, vnud besuchung der Kranken, halten vnnd brauchenn mugenn, Unnd sich Dauon keiner geuerlich noch vor sich selbst ein eigenne Ordenung one Der anndern vorwissen machen oder furnemen, Das wollen wir einem Jedenn alfo hiemitt in fein gewiffenn vnnd pflichtt gebunden habenn,

Unnd Damitt Dan Dieselbigenn Pfarrer Cappellan vnnd Schulmeister ein zimliche underhaltung haben mugenn, So ordnen seigen vnnd wollen wir. Das nu hinsurter vnnd zu ewigenn Zeitten Der pfarrer vf der freiheitt Jarlich habenn soll, Das einkommen unnd gefelle vonn Drepen gangen probenden von Demselbigen unserm

Stifftt vf der freiheitt, Das thutt ungeuerlich, so gutt als Reunzig guldenn, vnnd Dann zwey Drittentheill von der vierten prebende, als vngeuerlich zx guldenn, Thutt in Summa hundert vnd Zehen guldenn,

Bu dem soll das Haus, Darinne Iho der pfarsherr Dionisius Melander wonett, Bnnd wir hieuor Darhu geordnett haben, gelegenn hwischen Johan Nordecken vnnd Weglappen ben der Pfarre ewiglich sein vnd pleiben, Inmassenn vnnser Registrator Johann Pfluck Dasselbig mitt seiner Zugehorung, als gartten vnnd anderm Innegehappt Bund nach seinem tode verlassen hatt, Bnnd solch haus in baw wesen vnnd besserung gehalten werden, wie hernach gemeltt wirdett,

Der Cappellan vff der freiheit soll Farlich habenn, Das einkommen Zweier ganzen prebenden vom obgemeltem vnserm Stisst, thut vngeuerlich sechzigt gulden, Bund dan das einkommen Der Bicarej Sancts Nicolaj, thutt Zehenn guldenn, Zu dem einen Dritten Theill einer prebennd, thut in Summe achtzig guldenn, Bund dann die Behausung hinder des Lesemeisters seligem Haus zwischenn Heinrich Goldeners vnnd Hensell Seiers Haus, mitt einem freien eingang durch des Lesenmeisters haus in die mittelgassen,

Der pfarrer vff der Altennstatt soll habenn Das einstommen Zweier gangen prebende, thutt vngeuerlich sechtig guldenn und dan Biertigk guldenn ann fruchtt vnnd gelde vom Annenberge vnnd dem Rathhause zu Cassel, Das thut in Summa hundert guldenn,

Nach dem im (ihm) aber iho der Prebenden eine mangeltt, so lassenn wir Ime Zur Carthaus zx guldenn vnd Zum Annenberg x gulden Farlich gebenn, So baldt aber eine Prebende vaciren vnnd ledig wirdett, soll dem Pfarrer Dieselbig Zugeordnett werdenn, Bnd vnsere Beuelshaber Zur Carthaus vnnd Annenberge vns solche zxx guldenn Jarlich widderumb verrechnenn,

Dargu soll die Behausung vffen plat genannt die alte Schule ann der eckenn mit irer zu vnnd eingehorung Der pfarre vf der altenstatt hinsurtter ewiglich

Incorporirtt vnnd zugeeignett sein vnnd pleiben,

Der Caplann vf der Altenstatt soll habenn Das Jarlich einkommen einer prebendt vf der Freiheitt thutt vngeuerlich zzz gulden Bnnd das geselle der Bicarj Sanctj Ciriacj thutt siebenzehent halben guldenn, Dargu soll man ime gebenn vonn der Carthaus zij guldenn, thut

vngeuerlich fechtig gulden.

Nach Dem aber solliche sechtig gulden einen Capplan zuunderhalten zuwenig ist, So wollenn wir zum furder-lichsten daruf bedacht sein, Das Ime von prebenden oder andernn Bicarien noch zwantig guldenn Zugeordnett werden sollenn\*), Das thutt also in Summa einem Capplan Achtig guldenn, Welche Summa wir hiemit auch perpetuiren, Bnd das die in gang brachtt werdenn soll, zum furderlichsten verschaffen wollen,

Dargu solln Das Eckhaus gegenn Cloes Taschenn haus vber an Adam scherens haus gelegenn, einem Capplan vf der Altenstatt hinfurtter ewiglich Zugeeignett sein vnnd pleibenn,

Dem Pfarrer in der Newenstatt soll der Rath

zu Caffell Sarlich gebenn grviij guldenn,

Dartu vnnser Boigtt zum Annenberge gzi gulden, v fl. Korns vi fl. gerstenn, vi fl. haffernn Dartu noch Zwantig guldenn geltts vf Denn gefellen Zum Annen= berge Bnnd der Carmeliten zun Brüdern, Das thutt auch

in Summa Errr auldenn,

Dartu soll das Kfarhaus vonn vier gesperrenn zwischenn Der Schule vnnd des Itsigenn Kfarrers haus gelegen, Der Kfarre in der Newenstatt ewiglich Incorporirt sein vnnd pleibenn, Unnd ob nach dieses Kfarrers fridlichem abgang solch haus einem pfarrer zu gering werr, so sollenn vnnd wollen wir alsdann Daruff Bedachtt sein, Das ime ein bequeme gelegene Behausung Zugeordnett werden soll,

Dem Schulmeister vf der Freiheitt wollen wir vß unsern gesellen Zum Annenberge Und dem Car= meliter Aloster Jarlich gebenn lassenn zL gulden unnd acht fiertell Korns Darzu seinen zweien Collabo=

25

<sup>\*)</sup> Am Rande ftand hierbei: "Noch y gulben von ber Carthaus bis jum Bollen zugeordnet murben."

ranten oder gesellen auch grzz gulden, thutt in Summa

Exxx gulden,

Bu Dem soll der Rath zu Cassel dem Schulmeister auch xL gulden Bund denn Zweienn Collaboranten xL guldenn gebenn, Das ist also dem Schulmeister Lxxx und seinen zweien gesellenn auch achzig guldenn, nemblich einem

Jeden zl gulden,

Bund soll die Behausung Im Kreutgang of der freiheitt der schule nu hinfurtter ewiglich Incorporirt vand Zugeeignett sein vand pleibenn, Band dieselbigenn Behausung so wir zun pfarren vand schulenn geordenett habenn Bonn dem Kasten vand der statt wie wir das hieuor sonnderlich geordnett habenn, one einich Zuthun Der Pfarher in gutten Bawwesen vand Besserung gehalten werden, Also das wir deshalben vonn Keinem Pfarrer oder Schulmeister einiche clag vernemen oder spuren,

Bund ob sich in Dieser vnnser versehung vber kurt oder lang einicher mangell zutragen wurde, Denn wollenn wir zu Jeder Zeitt erledigenn, erstatten vnnd vorbessern,

One alles geuerde.

Bund des zu vrkunde habenn wir vnser Secrett In=

gefiegell ann Diesenn Brief wissentlich henten laffenn,

Bund wir Burgermeifter vnud Rath der statt Caffel Bekennen Hierane vor vnns, vnnd unfere nachtomenn, Nach dem der Durchleuchtig, Hochgebornne Furst vnnd Herre, Ber Philips Lanndgraue zu Beffenn, Graue zu Cateneln= pogenn etc. vnnjer gnediger Furst und Herre Diese ver= sehung vnnd ordenung Gott dem Almechtig zu Preis vnnd ehrenn, auch vns vnsern weib vnnd Kindernn zu guttem aufgerichtt, geschafftt vnnd gemachtt hatt, Go wollenn wir dem, was vns hierinne aufgelegtt wordenn ift, Des Jars gutwillig unnd trewlich nachsetzen vnnd die Besoldung den Pfarrern vnnd Schulmeistern gernne pfrichten, Bnnd bns in allewege erzeigenn vnnd haltenn, Daß sein Furstlich gnaden vnnd fonst menniglich Befinden und spuren sollen, Das vnns Gottes ehre, sein heiliges wortt, vnnd unser seelen heill trewlich an gelegenn vnnd lieb sein soll, Alles onn Geuerde, Saben Des zu gutter Brfunde Der statt Caffell Ingefiegell ann Diesen Brieff benten laffen Der gebenn ift etc.



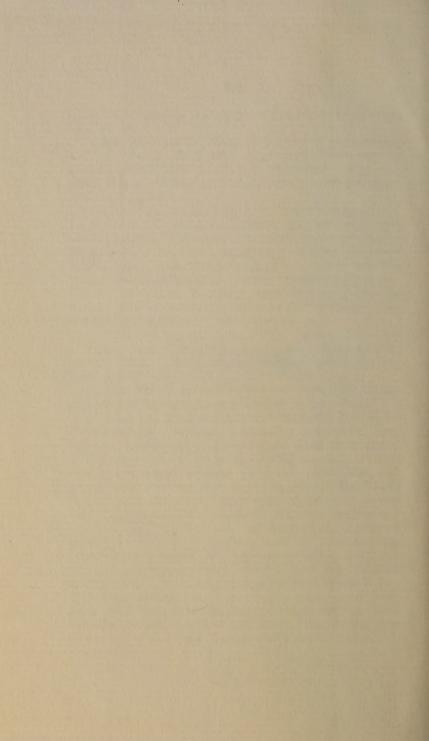

GETTY CENTER LIBRARY

3 3125 00700 5040

